

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



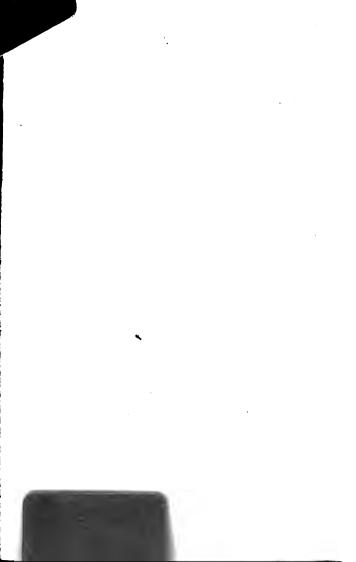

NFG. Lessing

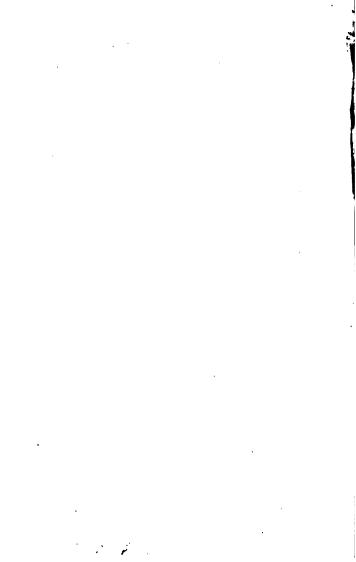

Gotthold Ephraim Leffings

# sammtliche Schriften

3mei und zwanzigster Theil.

Berlin, 1794.

In ber Boffifchen Buchhandlung.

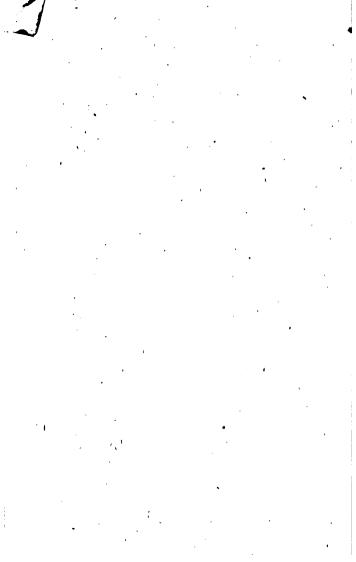

## Borrebe.

Von dem gegenwärtigen Bande an, bis jum fünf und zwanzigsten, enthält diese Sammlung von Lessings sämmtlichen Werken etwas aus seinem theatralischen Tachlasse, nebst seinen dramaturgischen Schriften. Befanntlich ward der erstere schon im Jahr 1784 in zwei kleinen Bandschen herausgegeben. Ihn hier ganz wieder abbrucken zu lassen, trug man Bedenken, da die Aussätze darin fast zur hälfte nur schwache Jugendversuche, und des Ausbeshaltens in keiner Rücksicht völlig werth sind.

Selbst die in dem gegenwartigen Bande von S. 231 bis 264 mit abgedruckten kleisnen Auffage gehören zum Theif ohne Zweisfel in diese Rlasse; indeß hat man sie mit aufgenommen, weil sie gerade das Fach, worin, Lessing in der Folge so größ und einzig ward, betreffen, und folglich zu mancherlei Betrachtungen über das fast wunderbare Fortschreiten seines Geistes Anslaß geben.

Von 265 an folgt in bem gegenwärtigen Bande Lessings Antheil an den Beytrakgen zur Sistorie und Aufnahme des Theaters, welche er mit seinem Freunde Christlob Mylius \*) gemeinschaftlich herausgab, und wovon im Jahre 1750 zu

<sup>\*)</sup> Man febe von ihm Leffings Borrebe in beffen vermifchten Schriften. Theil VIII, S. 52, u. f.

Stuttgard vier Stucke, zusammen ein mäßiger Band herauskamen. Das meiste darin find Uebersetzungen, Theils aus dem

Rrantofifchen, Theile aus bem Atalianie fchen. Diefe fonnten aber, und wenn es auch wirklich ausgemacht ware, daß fie von Leffing herrührten, feinen Plat in ber gegenwärtigen Sammlung finden. eignen Auffagen bat Leffing in den Bey. tragen 2c. 2c. gewiß weiter nichte, als mas hier baraus abgebruckt worden ift, obgleich in den fo genannten Unglekten zc. auch noch die Abhanblung: Versuch eines Beweises, daß die Schauspielfunft eine frene Runft fen, ihm zugefchrieben wird.

Die Rritik über die Gefangnen des Plautus mußte in bem gegenwärtigen Baude abgebrochen werden, wenn er nicht gegen ben folgenden eine allzu unverhalts nigmäßige Bogenzahl befommen follte.

Im drey und zwanzigsten Banbe folgt alsbann noch eine an sich unbedeutende Aritik über eine schlechte Uebersetzung von Samuel Werenfels Rede zur Vertheidugung der Schauspiele, die hier nur desehalb mit abgedruckt worden ist, weil ihrer in G. E. Lessings Leben, Th. I. S. 105. auf eine Art erwähnt wird, die vielleicht manchen Leser zu dem Wunsche veranlaßt, sie näher kennen zu lernen.

Weiter folgt dann im Band XXIII. von S. 41. an ein Auszug aus G. E. Lessings theatralischer Bibliothek, von der 1754. 1755 und 1758 vier Stücke in Berlin hersauskamen. Wan hat hier alles abdrucken laffen, was darin von Lessing selbst ift,

### - MARION SEE

auch das furze Leben Jakob Thomsons, und die flüchtig hingeworsene Geschichte der englischen Schaubühne nicht ausgesnommen, weil er selbst, des ersteren bei anderer Gelegenheit erwähnt, und weil die letztere für den bloßen Liebhaber der Littes ratur noch immer brauchbar ist.

Moch folgen S. 318. einige Vorreden vor bramatifchen Werken, deren Aufnahme in die Sammlung keiner Entschuldigung bedarf.

Angehängt find bem bren und zwanzigs fen Bande noch einige Recensionen von Leffing aus bem Jahre 1751, in benen sich Blicke feines Geistes nicht vertennen lassen, und die schon wegen ihrer außerft großen Seltenheit wieder gedruckt zu werden verdienten.

| ,  | • '       | •     |      |        |      |      |     | •   |     |       |     |
|----|-----------|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 9. | Heber     | Un    | ter  | brechi | ıng  | im   | Di  | alı | og; |       |     |
|    | Chor; 1   | ınftı | ıbie | rte L  | idji | ter; | uni | 1   | Des | ,     |     |
| 1  | likatesse | •     | •    | • • •  | •    | •    | •   |     | • , | Seite | 259 |

II. Beiträge gur hiftorie und Aufs nahme bes Theaters.

Abhandlung von bent Leben und ben Werken bes Marcus Accius Plautus — 267.

Rritit über bie Gefangnen bes Plautus - 315

I,

Theatralischer Nachlaß.

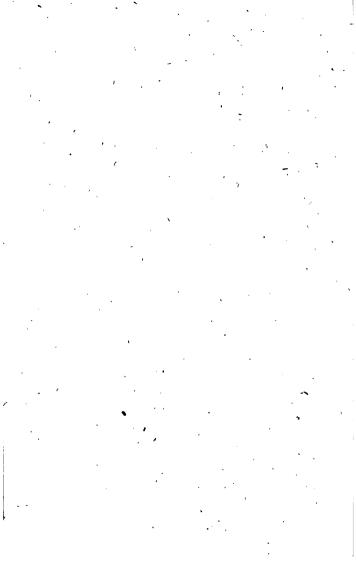

# Der Schlaftrunf. Ein Lustspiel in bren Aufridgen.

Fragment.

Der fon en.
Sammel Richard ) leibliche Bruder.
Charlotte, Alchte derfelben.
Berthold.
Rarl
Flucinde ) Kinder bes Berthow.
Kinette. Madchen der Charlotte.
Anton. Bedienter des Caminel.
Hausknecht des Saminel.

# Erster Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Samuel Richard. Charlotte.

(Scene: eine Bobnftube; wo Richard, in einem Lebruftuble, vor einem Schreibeputte fist, und durch die Brille in einem Folianten liefet. Charlotte fist am Fenflet, auf einem Taburet, und macht Anotchen.)

Charlotte. Legen Sie boch das Buch weg, lieber Ontel —

S. Richard. (indem er immer fortliefer) Bar, um benn, Bottchen?

\*

Charlotte. Der Besuch wird gleich da seyn. S. Richard. Ich muß erst die Geschichte auslesen.

Charlotte. Sie ichmaden fich ja nur Ihre Augen noch mehr.

S. Richard. Du hast wohl Recht.

Charlotte. Und ftrengen 3hr Gedachtniff an.

S. Richard. Es'ist wohl mahr.

Charlotte. Da Ihnen Ihr Gebachtniß ohnehin so sehr ablegt.

S. Richard. (indem er die Beille abnimmt, und das Guch jumacht) Nein, Lottchen, nein; das sage nicht. Mein Gedächtniß ist noch recht sehr gut. Ich wollte dir wohl die Geschichte, die ich itzt gelesen habe, von Wort zu Wort wieder erzählen. Leg delne Arbeit weg, und höre mir zu. — Es war einmal ein König in Frankreich — nein, ein König von England war es — ja, ein König von England, der sührte einen schweren Krieg wider die Mohren — wider die Mahren — Sagte ich ein König von England, Lottchen? Nein, siehst du, man kann sich irren; es war ein König von Spas

### 100 mar

nien, denn er führte Rrieg mit den Mohren. - Diefer Ronig -

Charlotte. 3ch hore mohl, lieber Onkel, bag Sie alles recht mohl behalten haben. Aber Sie haben es auch nur erft biefen Augenblick, gelesen. Wenn Sie es auf ben Abend wieder ergablen follten —

S. Richard. Mun gut, gut! erinnere mich anf ben Abend wieder baran. Ich will birs auf ben Abend ergablen —

Charlotte. Bohl, lieber Onfel. -

S. Richard. Sprachft bu nicht vorbin vom Befuche? Ber will uns benn befuchen?

Charlotte. Ihr alter guter Freund, herr Berthold, und fein Sohn -

S. Richard. Der junge herr Berthold? Mu, nu; ber fommt nicht so wohl zu mir, als zu dir, und der mag immer fommen. Aber was der Bater mit will?

, Charlotte. Der Bater? Ift er nicht Ihr altefter, befter Freund? —

S. Richard. Gewesen, Lottden, gewesen! Sieb, wie vergeflich bu bift. Sat mich nicht

Diefer alteste, beste Freund verklagt? um eine Post verklagt, die ich langst richtig gemacht habe? Bin ich nicht —? Pos Stern! gut, baf ich baran benke! — Lottchen, geschwind gieb mir ben Kalender her.

Charlotte. (vor fic) Ih, nun erinnert er fic an ben unglücklichen Termin.

S. Richard. Sorft bu nicht, Lottden? ben Ralender! -

Charlotte. Wir schreiben ben sechzehnten, lieber Ontel -

S. Richard. . Den Kalender, Lottchen!

Charlotte. Den fechjehnten September, lieber Onfel. -

S. Richard. Lange mir ihn boch nur her Lottchen; er ftedt hinter dem Spiegel. 3ch habe mir was darin notirt. Benn diche zwar infommodirt — (er rade mir feinem Lehne Ruble, als ob er auffteben wollte.)

Charlotte. Richt boch, lieber Ontel! blei, ben Sie boch figen. (fie boie ihm ben Raiender) Sier ift er!

was some

S. Richard. Ich danfe, Lottchen. Bas für einen Monat haben wir?

Charlotte. September.

S. Richard. Und ben wie vielten, fagft bu, fdreiben wir?

Charlotte. Den fechzehnten.

S. Richard. Den sechzehnten September! — Da ist er! Richtig! richtig! Lieber Gott! was habe ich fur vergestiche Leute in meinem Hause! Rein Mensch erinnert mich an was! Und wenn es vergessen ist, so soll ichs vergessen haben!

Charlotte. Bas benn, lieber Onfel?

S. Richard. Ihr habt mich ben erften Termin verfaumen laffen. Ihr habt mich den zwepten Termin verfaumen laffen. Romm her, Lottchen, was steht hier ben bem fieb, gebuten?

Charlotte. Drey Rreuge, lieber Onfel.

S. Richard. Und mas bedeuten die brey Rreuze?

Charlotte. Das muß wiffen, wer fie ger macht bat.

S. Richard. Siehft bu, bas haft bu vers geffen! Rufe mir Finetten herein; ich muß boch febn, ob bie es auch vergeffen hat.

Charlotte. Finette hat zu thun.

S. Richard. Mun, so ruse mir Antonen. Ich muß euch nur einmal alle überzeugen, wie vergesilch ihr send.

Charlotte. Anton ift ausgeschickt.

S. Richard. Ich habe es euch allen ges fagt, was die brey Krenze bedeuten, und habe ench allen befohlen, mich fleißig an die brey Kreuze zu erinnern. Ja, ja, wer erinnert fepn will, erinnere fich felbst.

Charlotte. Berben Sie nicht ungehalten; lieber Ontel,

S. Richard. Ungehalten? Wordber denn? . Ich freue mich von herzen, wenn ich febe, wie viel mein alrer Kopf noch behalten kann; (fic an die Spien fchlagend) und wie so gar nichts in euren jungen Röpfen haften will! Ha, ha, ha! — Die drey Kreuze bedeuten — besinnst. bu dich noch nicht, Lottchen? —

Charlotte. Daß Gie morgen gur Aber laffen muffen?

S. Richard. En ja! Derr Berthold murbe meinem Beutel ichen gur Aber laffen, wenn ich so vergestich mare, wie du! — Die Kreuze bedeuten — nu? . . . Ich bachte, ich hulfe bir merklich genug barauf —

Charlotte. Jest besinne ich mich — Morgen muß der beitte Telch auf dem Gute gefischt werben. — O ja, lieber Ontel, ich will es gleich dem Autscher sagen; wir fahren morgen fruh hinaus, und fischen.

S. Richard. Flichen? Ja, herr Berthold benkt zu flichen. Aber, herr Berthold, man fangt nicht immer, wenn man fischt! — Lottchen, die drey Kreuze bedeuten, daß morgen der dritte Termin ist; der britte und leste Termin zu Producirung meiner Quittungen. Nun freilich weiß ich nicht, wo die verdammten Quittungen hingekommen sind. Aber ich will doch hoffen, daß man einen ehrlichen Mann, wie ich bin, wird zum Schwure kommen lassen! — Ich schwire, und herr Berthold wird abgewiesen.

Charlotte. Aber, lieber Ontel, ich bacte, Sie ließen es fo weit nicht fommen. — Ein Schwur ift boch immer eine febr wichtige Sache; und Gelb ift nur Gelb.

S. Richard. Nein, Lottchen, Gelb ift bie wichtige Sache, und ein Schwur ift nur ein Schwur. Nicht, daß ich, um wer weiß wie viel, einen falfchen Schwur thun follte! Nein, ba fep Gott vor! Aber wenn man Recht hat —

Charlotte. Auch dann, bacte ich, lieber Ontel, follte man, wenn es nur eine Rleinig, teit betrift, sich lieber gefallen laffen, Unrecht ju bekommen, als ju fchworen —

S. Richard. Ja, bas bachteft bu; aber bas verstehft bu nicht. — Morgen soll sichs zeigen. En benkt boch! Bas wurde bas für eine Freude für Herrn Berthold gewesen senn, wenn ich auch den dritten Termin versaumt hatte, und hatte mich kontumaciren lassen, und batte ihm noch einmal bezahlen muffen —

Charlotte. Es fommt jemand, lieber One fel. Er ift es mohl icon felbft. —

### Zwenter Auftritt.

Philipp Richard, und bie Vorigen,

Charlotte. Nein, es ift Ontel Philipp. Philipp Richard. Guten Tag, Bruber Samuel.

S. Richard. Lottchen, hat ber fich auch melben laffen?

Charlotte. Rein, aber - Sepn Sie gutitig gegen ihn.

Philipp R. Wie fiehts, Bruder? noch gefund? noch frifch?

S. Richard. Gesunder und frifder, Brus-

Philipp R. Ale Ihrmanfcht? Ben mennft bu, Bruder?

S. Richard. Ich habe birs hunbertmal gesagt, bag mir gewiffe Leute, wenn fie fich nach meiner Gesundheit erkundigen, recht sehr ärgerlich find. Siehst du, Bruber: ich sehe bich bereilch gern fommen, aber auch bereilch gern balb wieber gebn.

Charlotte. Lieber Onfel, bebenfen Gie, bag es Ihr Bruder ift - -

Philipp R. Mihmchen, mengen Sie fich unter uns nicht. — Bruder, bu bift die wund berlichfte, argwöhnischfte Glage, die fich jemals in einem Grofvaterstuhle geschüttelt hat.

S. Richard. Sorft du, Lottden? botft bu?

Philipp R. So mas verhört Lottchen nicht! — Aber warum ist dir denn mein Anblick so zuwider? Ich sehe doch dem Tode so ahnlich nicht. Gesund, fett und frohlich, wie tich bin ——

S. Richard. Die Gesenndheit erhalte dir Sott; dein Fett bist du schuldig, und beine Frohlichkeit gehört ins Tollhaus. Was Wunder also, daß ich den Tod lieber sehe, als dich? Wenn ich den Tod sehe, so sehe ich meine lettee Stunde; und wenn ich dich sehe, so sebe ich die nächsten Stunden nach meiner letten. Einem ehrlichen Manne, der es sich in der Welt hat sauer werden lassen, ist die Vorstellung des Grabes lange nicht so marternd, als

die Vorstellung eines lachenden Erben. Aber, Bruder, hast du gelesen von einem Maler, der mit einem einzigen Pinselstriche ein lachendes Gesicht in ein weinendes verwandeln konnte? Ich bin so ein Maler.

Philipp R. Je nu, wenn ich nicht lache, so wird eine Andere besto mehr lachen. — Lache Sie doch einmal, Lottchen! Sie lacht recht hubsch —

- Charlotte. Sie verfahren fehr graufam mit mir, Ontel! -

Philipp R. Im geringften nicht! Denn gelacht wird ben bem Grabe eines reichen Beibhalfes boch; er mag es anfangen, wie er will.

S. Richard. Undantbarer, gottlofer Bru-

Philipp. A. Zanke mit ber Matur, und nicht mit mir. Du kamft zwanzig Jahre fruber in die Welt, als ich; du mußt zwanzig Jahre fruber wieder hinaus. — —

S. Richard. Ich muß? ich muß? 3ch will boch sehn, wer mich awingen soll? -

4

Philipp R, Sa, ha, ha! nun machst bu, Bruder, baß ich sogar vor beinem Tobe über bich lache. —

S. Aichard. Geschwind, Bruder, sage mir, mas du ben mir willst, und pade bich alsbann wieder beiner Wege. —

Philipp R. Ich fam bloß zu beinem Berften. — Ich weiß, bu bift ein alter vergeßelicher Mann; ich wollte bich an etwas erinenern, woran bich Lottchen wohl fo leicht nicht erinnern mochte. —

S. Richard. O Bruder, ich bin so vers gestich nicht, als bu mennst. Soll ich dir eine Probe von meinem guten Gedächtniß geben? Romm her, ich will es dir auf den Finger herrechnen, wie viel du mir seit funfzehn Jahren gekostet hast. — Bey beinem ersten Bankterotte verlor ich brepzehn tausend vier hung dert sechs und achtzig Thaler, neunzehn Groschen —

Philipp R. Und sieben Pfennige — Das habe ich so oft von dir horen muffen, daß ich es endlich felbst behalten habe. —

S. Richard. Ben beinem zwepten Banferotte fam ich um fieben taufend bren bun-

dert und brev und drepfig Thaler -

Philipp R. Da war der Verluft fcon fleiner, als ben bem ersten; benn bu warft um eben so viel kluger, als harter gewors ben. —

S. Richard. Ben beinem britten Bantes rotte -

Philipp R. Berlorft bu faft gar nichts. Eine Poft Rheinweine, fur die bu fur mich in Colln gut gesagt hattest -

S. Richard. Sit das nichts? Die Poft betrug achtzehn hundert Thaler. Diese achtzehn hundert, und jene sieben tausend brep hundert und brey und breyfig, mit den errften dreyzehn tausend vier hundert und sechs und achtzig —

Philipp A. Meunzehn Grofden, fieben

S. Richard. Betragen zusammen zwen und zwanzig tausend sechs hundert und neuns zehn Thaler —

Philipp R. Meunzehn Grofchen, fieben Pfennige -

.S. Aichard. Und die koftest bu mich baar res Geld. Was kostest bu mich nicht sonft? — Du, Bruder Unverschamt, habe ich ein gutes Gedachtnif ober nicht?

Philipp R. Rabbl Samuel, alles bas beweiset für bein gutes Gebächtniß gar nichts; benn bas waren Schufmunden, die dir ein Paar Knochen zersplitterten, und nachdem sie kurirt waren, einen ewigen Kalender in den wieder verwachsenen Knochen zuruck ließen; aber ein Kalender ist kein Gedächtniß —

S. Richard. Sore einmal, Lottchen, bor einmal! Beise ibm boch die Thure, Lottchen!

Philipp R. Bemaben Sie sich nicht, Lotte chen; sie ist mir bekannt. Aber, Bruder, alle beine Grobbeit soll mich boch die gute Absicht nicht vergessen machen, in der ich berkam. Ich will dich nur erinnern, daß heute der sechziehnte September ist.

S. Richard. Ift das mabr, Lottchen? — Mu? und? —

Philipp R. Und daß morgen der fiebzehnte ift -

S. Richard. Ift bas mahr, Lottchen? - Mu? unb?

Philipp R. Bas ift auf ben fiebzehnten, Lottchen? Ich wette, fie mag es nicht wiffen. -

Charlotte. O Herr Ontel, haben Sie fonft nichte? Daran hat fich Ihr Herr Bru, der schon felbst erinnert.

S. Richard. Ja, baran habe ich mich schon selbst erinnert. — (facte ju ibr) Was meynt er benn, Lottchen?

Charlotte. Eben bas, lieber Onfel. -

S. Richard. So? — Schon gut, Bruster, ich banke dir für beine Mühe, so unndsthig sie auch war. (sachte m ibr) Lottchen, du wirst es mir wohl hernach sagen, was er meput. —

Philipp R. Erfenne meine Aufmerksams teit auf bein Bestes; aber erkenne sie nicht: nur versaume mir morgen ben britten Termin nicht, so wie du den ersten und zweyten verstaumt haft. —

S. Richard. Den Termin, Bruder? ben britten Termin? - Lottchen! -

Philipp R. Den britten und letten Tersmin gegen Bertholben. Ich bente, bu haft bich schon felbst baran erinnert?

S. Richard. O ja, das habe ich. Nicht mahr, Lottchen? Aber; Lottchen, das macht Bruder Philipp boch gut, daß er uns daran benten hilft. — Sehe dich boch einen Augensblick ben mir nieder, Bruder Philipp. — Recht! den britten Termin muß ich nicht verssaumen. — Was meynst du, Bruder, wie die Sache laufen wird?

Philipp R. Sie mag laufen, wie sie will, wenn du bich nur erst gehörig eingelassen hast. Das Bornehmste ben einem Processe ist, daß man seinem Gegenpart die Holle so heiß, und das Leben so sauer macht, als möglich. Ich habe jest nicht Zeit, Bruder. Aber wenn du willst, so komme ich auf den Abend wieder zu die, und wir wollen mehr davon schwaben.

S. Richard. Ja, Bruder Philipp, thue bas, tomm! Du follft mir angenehm fenn. -

Philipp R. So lebe unterbessen wohl. — S. Richard. Auf Blebersehn! — Begleite ihn boch, Lottchen, begleite ihn boch! —

Philipp R. Ohne Umftande, Lottchen! -

Charlotte. Wohl fenne ich bich!

### Dritter Auftritt.

### Samuel Richard. Charlotte.

S. Richard. Lottden, Bruder Philipp mag boch wohl noch eine gute Aber haben.

Charlotte. D ja, lieber Ontel. -

S. Richard. Er forge boch noch bafur, bag ich nicht in Schaden fammen foll. — Bi, nette, gut, bag bu fommft!

# Vierter Auftritt. Finette, und die Vorigen.

Finette. Es ift alles fertig; fie mogen nun tommen, wenn fie wollen. (Sie radt einen tiete nen Raffeetlich jurecht, bebedt ibn, und fest Taffen darauf.)

S. Richard. Finette, Bruder Philipp wird heute ju Abend mit uns effen. Laf einen Krammetsvogel mehr braten. —

Sinette. Einen? Das mare fo viel, ale eine Made far einen hungrigen Bolf. Bruder Philipp muß auf jeben Babn einen haben.

S. Richard. Du, nu, Madden, traftire ihn nur heute fo gut, ale du fanuft. Er hat mir einen Dienft gethan. —

Sinette. Bruder Philipp, Ihnen einen Dienft? Den mochte ich doch horen.

S. Richard. Er hat gethan, mas ihr hate tet thun follen. Er hat mich erinnert, daß morgen ber britte Termin ifi.

Sinette. Das hat er? - Ich muß Ihnen nur fagen, herr Richard, es fest heute feine Rrammetsvogel. Es find auf dem gangen Martte feine zu befommen gewesen.

S. Richard. Das ift Schade! Der arme Phis lipp! was wirft bu ibm benn nun vorfeben?

Sinette. Dichts. Und bas miffen Sie boch auch, bag ich ben Rellerschluffel verloren habe?

S. Richard. Den Rellerschluffel? Und bu haft feinen Bein heraus? Bas foll benn Bruber Philipp trinten?

Finette. Dichts; und bas ift gerade fo viel, als er mit feinem Dienfte verdient hat. Mersten Sie benn nicht, herr Richard, was er barunter sucht? Er will Sie und ben alten Bertholb nur vollends zusammenhehen, bamit Charlottchens heprath mit bem jungen Berts holb barüber zuruck gehen möge.

S. Richard. Lottchen, follte bas mohl wahr fenn?

Charlotte. Ich weiß nicht, lieber Onfel; aber wenn bas auch Onfel Philipps Absicht ware, so weiß ich doch, daß Ihnen mein Glud viel zu angelegen ift —

S. Richard. Ja, Lottchen, - wenn bas auch seine Absicht mare - -

Sinette, Menn? Sie ift es gang gemiß. — St! ber Besuch tommt. (Charlotte geht ihm ente gegen.)

S. Richard. Ber ift es benn, Finette?

Sinette. herr Berthold mit feinem Sohs ne. -

S. Richard. Ja, gang recht, gang recht!

## Fünfter Auftritt.

Berthold. Rarl Berthold. Charlotte. Samuel Richard. Finette.

Berthold. Lieber, alter Freund, ich freue mich berglich, bich mohl gu feben.

S. Richard. (Gie umarmen fich) Willfom; men, herr Bruder Berthold, willfommen! — Ift bas bein Sohn? (Karl neigt fich gegen ibn.)

Berthold. Das ist er. Die acht Monate, die er weggewesen, haben ihn mir selber uns kenutlich gemacht.

Rarl 3. Ich muniche und hoffe, liebster Berr Richard, bag Gie biefe Zeit über ber ftanbig gesund und vergnügt mogen gelebt baben.

S. Richard. Ich bante, herr Ratl. Bie alte Leute nun fo leben!

Rarl 3. 3d bin bochft ungebuldig gewesen, Ihnen meine Ergebenheit ju bezeigen. —

Berthold. Es ift wirklich fein erfter Mus, gang.

S. Richard. Bebanfe bic, Lottchen, ber banfe bich! — Segen Sie fich boch, meine herren. — (Sie feben fich; indes hat Finette Kaffee und Badwert aufgetragen, und fangt an, davon betrumjugeben.)

Rarl 3. Ich fomeichle mir, liebster herr Michard, daß meine Abwesenheit, ober was während berselben etwa vorgefallen seyn könnte, mich in ihrer schäthbaren Gewogenheit nicht wird zurudgesest haben.

S. Richard. Darin kann Sie nichts zw ruckfeten; Sie find uns noch so lieb, als Sie uns jemals gewesen find. — Nicht wahr, Lottchen? — (su kinetten, die ihm eine Laffe Kaffee sebrache.) Die wie pielste Laffe ist bas, die ich trinke?

Sinette. Die erfte.

Berthold. Freund Richard, mein Cohn, ift ein feltsamer Heiliger; er benkt, weil wir

in feiner Abwefenheit ein wenig an einander gerathen find, weil ich dich habe verklagen muffen -

S. Richard. Ja, lieber Rarl, hatten Sie fich bas wohl jemals traumen laffen, bag mich Ihr Berr Bater verflagen murbe?

Rarl B. Es ift ihm leib -

Berthold. Mir leid? Was sprichst bu-

Rarl B. Es ift mir leib, fage ich - -

Berthold. Ged, mas braucht dir das leib gu fenn? Wird er bir barum bas Måbchen nicht geben? Er hat fie dir einmal versprochen, und ein ehrlicher Mann halt Wort.

S. Richard. Freylich! Aber, Freund Berte bold, ein ehrlicher Mann muß auch einen ane bern ehrlichen Mann mit Processen verschonen.

Berthold. Ich weiß gar nicht, warum bie ganze Belt so wiber bie Processe einges nommen ift. Bollen benn bie Abvokaten nicht auch leben?

S. Richard. Sie wollen wohl; aber fie muffen barum nicht.

Berthold. Das ift bein Spaß.

S. Richard. Das ist mein völliger Ernft.

Charlotte. (ju Rarin) Bo fie nur nicht hisig gegen einander werden! —

Barl 3. Wir muffen fie auf ein anderes Gespräch lenken. — herr Richard, ich habe in London das Vergnugen gehabt, einen alten Freund von Ihnen kennen zu lernen.

S. Richard. So? — Mein völliger Ernft, Freund Betthold! Ich wiffte nicht, welchem Dinge ich in ber Welt gramer ware, als bem Processiren.

Berthold. Und ich habe Zeit meines Les bens gern processer. Mein erfter Proces war mit meinem leiblichen Bater. Die besten Freunde können einmal unems werden, und diese Uneinigkeit auszusechten, ist der friedslichste und gutigste Weg der Proces. So lange man sich nur so fireitet, so lange der Advostaten übergeben ist, mussen sich die Advostaten an unserer Statt ärgern, und wir sind wies der ruhig.

S. Richard. Mein, Freund Berthold; ich habe iu meinem Leben nur ein einzigesmal proceffirt, aber das weiß ich doch besser. Man argert sich noch immer, und argert sich über die Abvofaten oben brein. —

Rarl 3. Diefer Ihr Freund in Condon fagte mir -

S. Richard. Sorft bu? das hat mein Freund in London ihm auch gefagt -

Rarl B. Daß er ehedem in Amsterdam -

S. Richard. Die ganze Borfe in Amfter, bam benft fo. -

Berthold. Karl, tein Bort mehr von London und Amsterdam! Kaum sind die jungen Lassen einmal hingerochen, so ist ihr drite, tes Bort: London und Amsterdam.

S. Richard. Mein, nein, laß ihn nur mitreben. Er fpricht fo unrecht nicht. — (ju Fineren, die ibne die zwepte Caffe reicht.) Die wievielste Caffe ift bas, Kinette?

Sinette. Bieber die erfte. -

S. Richard. Sabe ich ble vorige auch mit Milch getrunten? Finette, laß mich ja nicht

zu viel Kaffee trinken. Du weißt, er ist mir

Rarl B. Gewiß, Herr Richard, ber Kaffee ift überhaupt ein fehr unguträgliches Getrant.

Charlotte. Sagen Sie bas auch, herr Rarl? --

Barl 3. Ich weiß wohl, daß er feine größten Bertheibiger unter bem schönen Geschlecht hat —

Berthold. Kinder, diese wichtige Frage: ob der Raffee guträglich oder unguträglich ift, macht aus, wenn ihr allein sepd — falls ihr allein euch sonft nichts Wichtigers zu sagen habt. It last die Alten mit einander reden. — Freund Richard, morgen wird sich viel zeigen —

S. Aichard. Morgen? — Ja, es ift wahr, morgen ift ber britte Termin. Aber bente nicht, Freund, daß ich auch ben versaus men werde!

Berthold. Gleichwohl ware es das Beste - S. Richard. Und ich ließe mich kontumar ciren?

Berthold. Richt anders.

S. Richard. Und ich bezahlte bich noch einmal?

Berthold. Das murbe fich zeigen. Karl, bu weißt, was ich bir gefagt habe! -

S. Richard. Mein, nimmermehr! bas wird nimmermebr geschehen! -

Berthold. Benn du die Quittungen, auf bie es ankommt, vorzeigen kannft, fo wird es freplich micht gefcheben.

S. Richard. Bas Quittungen? Ich offer rire mich jum Ochwure.

Berthold. Du bift ein ehrlicher Mann, aber ein vergeflicher Mann; man wird bich nicht jum Odwure laffen. -

S. Richard. Dicht jum' Ochwure laffen? Alfo mare es ja fo gut, als gewiß, daß ich bich noch einmal bezahlen mußte?

Berthold. Benn ble Gerechtigfeit gefpro: den bat, fo werde ich wiffen, was ich ju thun ·babe.

. S. Richard. Ich werbe es auch wissen; ich auch. - Lottchen! (die fich mit Rarin unterhale) laf bich ba nicht ju tief ein! -

## \*\*\*\*

Berthold. Bie mennst du das?

S. Richard. Ich sehe schon, es ist weder Freundschaft, noch Treue, noch Glauben mehr in der Welt. Wenn ich kondemuirt werde, noch einmal zu bezahlen, so din ich ein ruinireter Mann; Lottchen ist ein ruinirtes Madchen, und ist keine Frau fur deinen Sohn. —

Berthold. So meynst du das? Freund Richard, das geht ju weit! —

Charlotte. Liebster Onfel -

S. Richard. Lagmid, Lottden, lagmid! -- Rarl B. herr Bater - -

Berthold. Schweig, Karl! Der Alte benkt mir zu troben? Ich kann eben so eigensinnig sepn, als er. — Also, herr Richard, wenn Sie kondemnirt werden, ist Lottchen keine Frau sir meinen Sohn? — Recht wohl! Und wenn ich kondemniret werbe, ist mein Sohn kein Mann für Lottchen. Das ist das Ende vom Liede! — Mein Sohn, nimm Abschied. —

Rarl B. Liebster Bater — Charlotte. Liebster Herr Bertholb — Berthold. Sohn, bu fennst mich! — Lase fen Sie mich, Mamfell. — Leben Sie wohl, Berr Richard. (gebt 40.)

S. Richard. Was ift benn bas? — Je, Freund Berthold! — Haltet ibn boch!

Barl 3. 3ch folge Ihnen fogleich, lieb, fer Bater.

## Sechster Auftritt.

Rael Berthold. Samuel Richard. Char-

Sinette. Das ift ein Mann!

S. Richard. Bas fehlt ibm benn? Bare um geht er benn ichon?

Charlotte. Sie haben ihn unwillig gemacht, liebster Onfel.

S. Richard. Wer wird benn gleich fo ems pfindlich seyn! Man spricht ja wohl was. — Seyd ohne Sorgen, Rinder! Ich will ben Proces nicht verlieren, und das Uebrige wird sich schon geben. — Setzen Sie sich doch nies ber, herr Karl. —

Rarl 23. Ich barf mich nicht langer auf, halten. — Liebste Charlotte, meine Schwefter bittet um bas Bergnugen, Sie biefen Abend besuchen zu burfen —

S. Richard. Sie foll uns herzlich willtome men fenn.

Rarl B. Liebster Herr Richard, trauen Sie meinem Bater bas Beste zu. Er ist von allem Eigennut entfernt; nur seinen Willen muß er haben. Ich barf mich nicht näher er, klaren; er hat mir es verboten. Ich sage Ihnen nur, Sie verlieren nichts, wenn Sie den Prozes verlieren.

S. Richard. Michte? Sind zwegtaufend Ehaler nichts?

Rarl 3. Ich muß eilen, daß ich meinen Bater noch einhole. Wenn Sie aber erlauben, so bin ich mit meiner Schwester Diesen Abend wieder bier —

S. Richard. Es wird mir lieb fepn, Serr Rari. - Begleite ibn bod, Lottden.

## Siebenter Auftritt. Samuel Richard. Kinette.

Sinette. An alle dem hat niemand ale Brus ber Philipp Schuld. Bas braucht er Sie an ben Termin zu erinnern! Sie hatten ihn vers geffen —

S. Richard. Und ware kontumacirt wor, ben. — Du weißt nicht, Madchen, was bas ift. Ich hatte bezahlen muffen.

Sinette. Dun ja, Sie hatten bezahlt. Se, nug, bag bas Gelb in ber Samilie bleibt, wenn herr Rarl Lottchen befommt. —

S. Richard. In der Familie bleibt! Das Geld bleibt alles in der Belt, und die ganze Belt follte nur eine Familie feyn; aber wers hat, ber hats.

Achter Auftritt.

Anton, Samuel Richard. Finette.

Anton. Herr Richard, Joden bat anges

S. Richard. Bas angespannt?

Unton.

## Anton. Die Pferbe -

S. Richard. Die Pferde?

Anton. Ober ben Magen; wie Sie wollen. Bas weiß ich, ob die Pferbe an ben Bagen, ober ber Bagen an die Pferbe gespannt wieb.

S. Richard. Aber megn benn?

Anton. Ift benn nicht Donnerftag beute? . Sabren Sie benn nicht ine Krangden?

S. Richard. Wahrhaftig! Joden hat Recht, (er fiebt auf) Finette, heute ist Krang, chen; und das Krangchen, weißt du wohl, verfaume ich um wie wiel nicht.

Sinette. Ber fagt benn, baß Gie es ver, faumen follen?

S. Richard. Geh, Anton, fage Jochen, ich fame gleich. (Anton gehe ab, indem Chartotte jurudetommt.)

## Meunter Auftritt.

Charlotte. Samuel Richard. Finette.

S. Richard. Gieb mir meinen hut, Finette. Charlotte. Wo wollen Gie hin, liebster Ontel?

Leffings Schriften. XXII. 29.

S. Richard. Ine Rrangden. 3d muß Strafe geben, wold nicht fomme.

Charlotte. Aber -

Finette. (in Charlotten) So laffen Sie Ihn doch! —

S. Richard. (indem thm Finette den out glebt) Und meinen Stod.

Charlotte. Aber er vergift ja - Sinette. Mag er boch vergeffen!

S. Richard. (indem ihm Finette den Stod giebe)
Und meine Rauchtabalsdofe —

Charlotte. (14 Finetten) Aber wir bekommen Philippen übet den Hals.

Sinette. Den wollen wir icon los werben. -

S. Richard. (stebt ihm die Dofe) Ift auch Tabat barin? Und ber Stopfer! Ihr lagt mich boch an alles allein benten!

Sinette. Steden Sie boch nur ein, und gebn Sie -

S. Richard. Mun fo führe mich herunter, Lottden. Es thut mir leib, daß ich dich allein laffen muß. Bertreib dir den Abend, fo gut du kaunft. Salb zehn bin ich wieder da. Finette. Gehn Sie nur, und laffen Sie fich bas Glaschen wohl fchmecken! (Charlotte führt ben Atten ab, und Finette raumt ben Anfectifch wieder auf.) Luftig, Finette, bas wird ein Abend fur dich werden!

Enbe bes erften Aufjugs.

# 3menter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Lucinbe, Die auf Der einen Geite von Finetten Bereingeführt wird, und Charlotte, Die auf Der andern Beite ibr entgegen tommt.

### Sinette.

Dier herein, Mabembifell!

Charlotte. O, fep mir taufendmal wills

tommen, liebe, liebe Lucinde. -

Lucinde. Ruffe mich, meine Charlotte! — Du fiehst dich um? Ja, Kind, ich komme allein, mein Bruber kömmt nicht mit; und nun werden von den tausendmalen, die ich dir willkommen senn sollte, neun hundert und neun und neunzig wohl abgehen. Nicht mahr? —

Charlotte. Glaubft bu in ber That, bag

ich ihn erwartet habe?

Lucinde. Berftelle bich nur nicht!

Charlotte. Und bu, fen boch nicht fo gar eitel auf beinen Bruber! Wenn ich ihn liebe, so liebe ich ihn bloß, weil ich bich liebe.

Lucinde. Ift das mahr, Finette? bu bift ja ihre Bertraute. —

Finette. So etwas mag bavon mahr fenn. Die Zundröhre kann wohl durch das herz ber Schwester gegangen fepn. Aber nachdem wir einmal Feuer gefangen — fehn Sie, Made moisell — so konnten wir die Zundröhre zur Noth entbehren. —

Lucinde. Da haben wirs!

Sinette. Erft liebten wir den Bruder, bloß der Schwester wegen; allein alles fehrt sich mit der Zeit in der Welt um. — Bald werden wir die Schwester bloß bes Bruders wegen lieben.

Lucinde. Woben ich nicht viel zu verlieren glaube. — Aber, Finette, habt ihr meinen Bruder wirklich nicht mit erwartet? —

Sinette. 3d, für mein Theil, allerbings.

Charlotte. Dein Theil ift mein Theil nicht, Sinette. Sinette. O ich weiß wohl, daß Ihr Theil bas größere ist. —

Lucinde. Nun, Finette; mein Bruder läßt dich tausendmal um Vergebung bitten. Du follft ja nicht glauben, daß er eine andere Gesellschaft der beinigen vorgezogen. Sondern er muß ben bem Vater bleiben, den ihr uns beute ein wenig sehr unwillig nach Hause geischieckt habt.

Charlotte. So, Lucinde? Sat bein Brus ber ju Finetten, ober ju mir fommen wollen?

Lucinde. Etgentlich wohl zu dir. Aber da bu ihn nicht erwartet haft, so mare es las derlich, ihn ben dir zu entschuldigen: , h entschuldige ihn da, wo er die Entschuldigening braucht. — Indes, Finette, hat er doch vers sprochen, mich wieder abzuholen.

Charlotte. Hat er bas?

Lucinde. Und ihr werdet euch noch feben, Finette, obgleich ein wenig fpat; obgleich nur auf einen Augenblick. —

Charlotte. Sage mir, Finette, haft bu braugen nichts ju thun?

### ----

Sinette. Alle Banbe voll. -

Charlotte. Mun, fo thu mir den Gefallen und geh. — Wenn Lucinde niemanden hat, mit dem fie ihre Poffen über mich treiben kann, wird fie mohl ernsthaft werden. — Ich bitte bich, geh!

Sinette. (in Lucinden) Soll ich? Lucinde. Geh nur, und nimm meine

Vossen mit.

## 3menter Auftritt.

## Lucinde. Charlotte.

Charlotte. Mun, liebe Lucinde -

Lucinde. (in einem affektitt ernsthaften Kone, mit vielen Berbeugungen.) Aber, Mahemolsell, ich habe noch nicht die Shre gehabt, dem wersthesten Herrn Richard mein Kompliment zu machen.

Charlotte. Er ift nicht zu Hause, Lus einde. —

Lucinde. Ep, bas betaure ich ja recht febr. —

Charlotte. Gewiß?

Lueinde. Gang gewiß, Mademoifell. -- Aber er fommt boch balb nach Saufe?

Charlotte. Vor zehn Uhr schwerlich.

Lucinde. Ey! Gie erschrecken mich, Mas bemolfell. -

Charlotte. Bas ift nun das, Lucinde?

Lucinde. 3ch versprach mir, in ber Ges
fellschaft biefes ehrmurbigen Alten —

Charlotte. Du bift boch fonft eben teine Liebhaberin von Gefellichaft mit alten Leuten.

Lucinde. Wie, Mademoifell? Gewiß Marbemoifell, Sie verkennen mich! Ich keine Liebhaberin von Gesellschaft mit alten Leuten? Ich muß mich schämen, daß Sie von meiner Sittsamkeit, von meinem Verstande, von meiner Tugend einen so nachteiligen Begriff haben. In welcher Gesellschaft ist unsere unversahrne Jugend, unser leicht zu versührendes Derz, wohl bester aufgehoben, als in Gesellschaft der Alten? In ihr, wo wir nichts als weise Sittensprüche, nichts als fromme Auserusungen über die verderbten Zeitläufte, nichts

als lehrreiche "Es war einmal," zu horen bes

freuen, gange lange Abende gu - gu

Charlotte. Bu vergahnen? — Spricht fie nicht, als ob wirklich ber Onkel in feinem Lehnftuble fage, und ihr zubarte?

Lucinde. Werthe Mademolfell, laffen Sie uns immer fo reden, als ob wir von ernfthaf, ten weifen Mannern gehöret wurden! —

Charlotte. Wird bas noch lange fo dauern, Lucinde?

Lucinde. Ich welß, daß mich meine ernfte hafte Freundin in keinem andern Cone ju bos ren wunscht. —

Charlotte. (ruft in die Scene) Kinette!

Lucinde, Bas wollen Sie Mademoifell? Charlotte. Sie mag nur wieder toms men. — Kinette!

Lucinde. Ich sehr ungern, Mademoisell, daß Sie so gar vertraut mit Ihrem Dienst, madchen sind. — Eine veruanftige Herre schaft —

Charlotte. Finette! Finette!

Lucinde. Duf ihre Untergebenen jeder, zeit in einer gemiffen Entfernung zu halten wiffen. —

## Dritter Auftritt.

Hinette, bie in der Bertiefung aus einem 3immer tommt, in welchem man einen kleinen Afch auf web Derfonen fervirt fiebr. Charlotte. Luscinde.

Finette. Sie find auch fehr ungebuldig, Mabemoifell? —

Charlotte. Bleib ja bier, Finette! -

Sinette. Dun fann ich auch; es ift anger richtet, und Sie durfen fich nur feben.

Charlotte. (in Finetten) Lucinde ift noch ausgelaffener geworben.

Lucinde. (wieder natürtich) Finette, fage mir nur, was deine Jungfer will. Sie will mich nicht hören Possen treiben, und moralissen will sie mich auch nicht hören.

Charlotte. Beil bein Moralisiren eben bie tollsten Dossen find. -

Lucinde. Che wir uns fegen, Finette: was haft du fur Wein?

Sinette. Seten Sie sich nur; er wird Ihnen schon schmeden. Etwas recht Sutes, recht Sufes! —

Lucinde. Suffet? Ueber die Marrin! - Sinette. Bino Santo, Mademolfell. -

Lucinde. Und wenn es Santa Bino ware! — Bleib mir bamit vom Jalfe. Ich will Wein, und fein Zuderwaffer. Werden wir mit dem suffen Zeuge nicht in großen Gesfellschaften schon genug geplagt? Wollen wir uns unter uns selbst auch noch damit martern? s Etwas Suffes für die Damen! s Denfen benn die Herren Jute, daß die Das men nicht auch Wein trinken wollen? —

Charlotte. Ru, so befiehl! Bas willft bu für welchen?

Lucinde. Es ift nichts Bein, als was Geift hat. — Champagner will ich —

Charlotte. Saben wir benn Champagner, Finette? -

Sinette. Bravo, Mabemoifell; Sie find meines Geschmacks! Gleich sollen Sie bebient fepn. (lauft ab.)

## Bierter Auftritt.

Charlotte. Lucinde.

Charlotte. Beift du, liebe Lucinde, daß du mir heute allzu luftig bift? Dafür wirft bu es auch ganz allein fepn muffen. Denn ich, ich befinde mich in einer Berfassung — Hat dir benn bein Bruder nichts gesagt? Die Alten haben mit einander so gut als gebrochen; und unfre Heprath —

· Lucinde. Behalt ja ihre Richtigkeit, wenn fie Bepbe ben Procef gewinnen.

Charlotte. Bepbe! Und wie ift benn bas möglich?

Lucinde. Das sieht der Bruder auch nicht. Charlotte. Run da! Und du hast kein Mitsleiden mit uns?

Lucinde. Rein Mitlelben mit bir? Ift bas fein Mitlelben, wenn ich bich zu zerstrenen

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

fuche? wenn ich mehr tolle, als mir felbst um das herz ift, um dich von Grillen abzuhalten? Sen gutes Muths, Charlotte! Bir friegen den Mann doch, den wir haben sollen.

## Fünfter Auftritt.

Finette, mit einer Bouteille Champagnet, von dem Sausfriecht begleitet, der noch einen Korb mit 18chs Bouteillen herein bringt. Charlotte. Lucinde.

Jinette. Bin ich nicht geschwind wieder ba? (in dem Sausknecht) Sebe nur hier nieder! (worauf er fiehen bleibt, und fie alle nach einander ang fieht, und lacht) Nun, was lachft du?

Bausknocht. Eins, zwen, dren! (indem er bie Boureillen im Rorbe aberiable.) Gins, zwen, dren, vier, funf, fechs! —

Sinette, Bas willft du bamit, Rerl?

Bausknecht. Sonft heißt es: ber Mann einen Wogel. Hier heißt es: jede Jungfer zwep. Sinette. Stockfifc!

wirft. -

Sausknecht. Du, nu, Finettchen, meines wegen nehme Sie allein fechfe auf fich. , Gehts boch nicht won bem Meinigen.

Sinette. Wirft bu bich paden! (et sett.)

Sechster Auftritt. Lucinde. Charlotte. Finette.

Lucinde. Mabel, mas machft bu für Streiche? -

Finette. Haben Sie boch nur teine Sorge! Für uns ist (indem sie die Bouteille auf den Rich feat) bas! Und das (auf den Rord jeigend) ist für einen lieben Sast, den wir nicht haben mögen. (ju Edarlotten) Denn so schlechterdings, Mademois sell, werden wir Onkel Philippen nicht los. — Charlotte. Wenn du ibn auch nur so los

Finette. Es klingelt! — Wahrhaftig, er hat die Krammetovogel über die Straße geroschen. Geschwind, Mademolselle, in das Zimsmer! Effen Sie still! Ich will nach Ihnen zumachen, und ihn hier erwarten. —

### 

Lucinde. Was habt Ihr denn? Charlotte. Komm nur geschwind, Lucinde. —

## Siebenter Auftritt.

Finette, die das Bimmer in Der Merciefung hinter ihnen jumacht; bann Philipp Richard.

Sinette. Er ift es! — Benn uns nur ber Saustnecht nicht ichon verrathen hat! Dem batte ich vorbeugen follen. — Serein!

Philipp A. Ha, Finette — Guten Abend, Rinette! Bo ift der Bruder?

Sinette. Er ist ausgesahren — Philipp R. Wolft Charlotte?

Sinette. Die ift ausgegangen.

Philipp R. Sie kommen doch bald wieder? Finette. Um Burgerszelt. Ueber zehn Uhrbleibe aus unserm Hause niemand.

Philipp. A. Saft du mich jum Marren, Binette?

Sinette. Die fo?

Philipp R. Der Bruber hat mich gum Abendessen gebeten —

Finette. Sie kennen ja Ihren Bruber! Als er Sie bat, hatte er vergesseu, bag heute Rranzchen ist; und als er sich erinnerte, bag bente Rranzchen mare, mar es ihm schon wieder entfallen, baß er Sie gebeten hatte. Woran er sich zulest erinnert, bas thut er.

Philipp A. Charlotte mar daben, ale er mich bat. Satte mich wenigstens nicht Charlotte erwarten sollen?

Sinette. O! das junge Ding ift eben fo unbedachtfam, als der Alte vergeflich ift. Sie glauben nicht, herr Philipp, was für Noth ich mit ihnen habe!

Philipp R. Warum fagte benn aber ber Schurfe von einem Saustnecht, als er mir bie Thur aufmachte, ich murbe recht gute Gefellschaft finden?

Finette, Sagte er bas? O ber Strick! er hat fich über mich mokirt. Ich! ich bin bie recht gute Gesellschaft für einen Mann, wie Herr Philipp Richard!

Philipp R. Nabenaas! wenn bu nur sonst wolltest -

Sinette.

Sinette. Er wird freylich wissen, daß ich die einzige in dem Sause din, die es mit Ihrnen gut meynt. Sie werden gleich eine Probe davon horen. Es war mir unmöglich, den Alten wegsahren zu lassen, ohne ihm seine unhösliche Vergeßlichkeit auszumuten. Noch als er in den Wagen stieg, schrie ich ihm nach: "Aber der Herr Bruder! Es ist dach nicht "erlaubt, einem Manne, um den sich die "Stadt reißt, so zu begegnen! Ohne Zweiseff "würde er, ohne ihre Einladung, zwanzig "lustige Orre gehabt haben, wo er seinen "Abend hatte zubringen können!

Philipp R. Die hatte ich auch wirklich gehabt!

Finette. Etwas half mein Reifen. Denn als der Bediente den Schlag zuwarf, rief er mir endlich zu: "So schicke ihm ein Paar, Bonteillen Wein hinüber, und laß mich ,, entschuldigen.

Philipp A. Go? — Und wo sind bie Bouteillen? —

## ----

Sinette. (leigt ibm ben Rorb) Sier, Serr Philipp! - Das find boch ein Paar? -

Philipp R. Mein, Rind! ein Paar find wenigstens zwey; und das ift nur ein Korb — Es wird doch nichts Schlechtes senn?

Sinette. Bon unserm besten Burgunder! - Der Saustnecht foll fie Ihnen gleich hinuber tragen. (als ob fie ibn tufen wollte.)-

Philipp R. Barte noch ein wenig, Fie nette. — Hol ein Glas! —

Sinette. Boju?

Philipp R. (indem er eine Bouteille aus dem Korb sieht.) Fein auf der Stelle gekoftet, so weiß man, was man hat. — Hol ein Glas! (indendinette in die Scene geht, es ans einem Wandschranke zu holen.). Das Mabel sagt, sie sey mir gut. Daraus läßt sich was machen.

Sinette. (glebt ihm das Glas) Hier! — Philipp R. Noch eins, Finette. Finette. Noch eins? wozu?

Philipp R. Es tonnte Gift feyn; bu mußt alfo mit toften. — Sole noch ein Glas! (indem Finette es holt, fiellt er bie Bouteille und bas eine Glas auf ben Tifch, und fest zwey Stuble baben.)

Sinette. Mun ba!

Philipp R. Gut! Sepe bic, ginette! Lag uns thun, als ob wir zu Sause maren.

Sinette. (ben Caies Simmel! ben habe ich nun auf bem Salfe -

Philipp R. (fer fic, und icente ein) Sete bich, Finette. — Bas fehlt bir? bu thuft ja fo angftiich. —

Finette. Ah, herr Philipp, ich mare bes Tobes, weim uns jemand fo fabe. Bas murbe er benten? So unter vier Augen! Bep ber Bouteille!

philipp R. Lari Fari! Fari Lari! (indem er ift das Glas reicht) Mimm, Kinette!

Sinette. Aber mit ber Bedingung, bag es bas erfte und lette fenn muß -

Philipp R. Finette, auf bein Bohlfeyn! — Sinette. Sie erzeigen mir zu viel Ehre. Auf bas Ihrige, herr Richard! (fie trinten.)

Philipp R. Und du trinfft nicht aus?

Sinette. Mus? was benten Sie von mir? Es mare in meinem Leben bas erfte Glas, bas ich auf einmal austrante -

Philipp R. Ich mußte es lugen, wenn ich bas von mir fagte. (ichente fich wieder ein) Fir nette, der Alte foll leben! (nachdem er getrunken) A propos, Finette! wie lange dentst bu mohl, baß er noch leben wird? Gott weiß, wenn ich nicht ein fo gutes Herz hatte, die Zeit wurde mir schon verdammt lang geworden seyn.

Sinette. D, das glaube ich! -

Philipp A. Da find wir nun ihrer dren, ich, du und Charlotte, die wir auf seinen Tod lauern. Ift es wohl erlaubt, daß einer ihrer drep so.lange aufziehen darf? (schenkt sich wieder ein) Was wir wunschen, Finette! (nachdem er getrunten) Nun? du thust mir nicht Bescheid? Bunschest du-benn nichts?

Sinette. Für unfer eine ift bas Bunfchen blofe Traumeren. Das Benige, mas ich baben ju hoffen habe, kann ich gant gelaffen erwarten.

Philipp R. Das Benige? (indem er ihr halb teeres Glas von ichente) Siehst du, Kinette, bas Wenige ist des Mehrern fähig! Freylich, was hier hinzukommen soll, muß anderswo abgenommen werden. So meyne ich es auch.

Charlotte ist unsere Verwandte; aber ift sie beine? So ein weitläustiges Midhmchen bey einem alten Hagestolze auszustechen, bey Gott, Finette! bas murbe eben so wenig Sunde seyn, als — (nimme sein Glas) Lottchen soll leben! — als ein Glas Wein auszustechen. (und winkt)

Sinette. O, ber Gunde megen! -

Philipp R. Madchen! du haft englischen Berstand. Sande! Sunde! Weißt du, was die größte Sande in ber Welt ist? — Ein leeres Glas ist eine große Sande. (indem er einschenke) Aber es glebt doch noch eine größere. Du meynst: ein volles Glas nicht austrinken? (indem er trinke) Auch eine größe Sunde! — Aber die größte? Die größte Sunde ist die Sunde — wider das Tempo. Ich nenne Tempo — Setze dich nieder, Finette, und hore mir zu!

Sinette. Ich bitte Sie, Berr Philipp, laffen Sie mich nicht vergeffen, wer ich bin.

Philipp R. Aber, wenn Ich es nun vergeffen wollte? Wenn Ich es nun vergeffen wollte, wer bu bift, und wer ich bin?

\$ 444 A

Sinette. Go ift es meine Schuldigkeit, Sie baran ju erinnern.

Philipp R. Schuldigkeit! Man ift mies manden in der Welt etwas schuldig, als sich selbst. Und siehst du, Finette; eine solche misverstandne Schuldigkeit, das ware gerade eine Sande wider das Tempo.

Finette. Ich verftebe Sie nicht, herr Philipp —

Philipp R. Du wirst mich versteben, wenn ich dir fage, daß Tempo so viel ist, als das italianische Tempo. Ein jeder Mensch hat sein Tempo; einer früher, der andere später. Aber nur wenige haben es in ihrem Leben mehr als einmal. Desto schäfer muß man aufpassen.

Sinette, Ich merte, Herr Philipp, daß ber Bein beredt, aber eben nicht beutlich macht.

Philipp R. Mur Gebulb; was ich bey ber erften Bouteille nicht bin, werbe ich bep ber zwenten fepn. (fenente fich ein.)

Sinette. (ben Seite) So helfe mir ber Him. mel!

Philipp R. (indem er an ihr Glas anfiste) Unfer Tempo, Finette, unfer gemeinschaftlis

ches Tempo! (und trinft) 3ch nenne ein ges . meinschaftliches Tempo - Sa fo, bu verfter beft überhaupt noch nicht, mas bas Tempo ift. Sich will birs gleich fagen. Bum Erempel: bu bift jung, bu bift fcon, bu bift liebenemurbig; aber bu haft nichts, und bu mußt bienen. bienft in dem Saufe eines alten, reichen Junge gefellen. Mertit bu balb bas Tempo? Er ein Junggesell, du eine Junggefellin; er ein alter Junggefell, du eine junge Junggefellin; et reich , bu arm; bu febr verführerifch , er febr verführbar. Dun lerne ein für allemal: bas Merkmal bes Tempo ift bas Widerspiel. Bo fo viele Biberfpiele zusammentreffen, ba liegt ficherlich ein Tempo, entweder für ben einen oder fur den andern Theil, auch wohl fur bende. Denn in der Matur, fiehft bu, ftrebt alles nach feinem Contrario; und biefes Streben Bollen nach bem Leeren, (indem er fich einschenft) bes Maffen nach bem Sigigen, (indem er trinft) und wiederum juract des Leeren nach bem Bols len, des Sigigen nach dem Maffen, und fo meis ter (indem er wieder einschenft) ift es eben, mas bie

## Gc. 8.

Lucinde. Charlotte. Rinette.

Berdient ber Rerl nicht bas Rad bloß feines Borfates wegen? Saben Sie ihn gehört? — Lucinde droht, ihn ju benunciren.

### 6. 9.

## - Rarl Berthold (ju tonen).

Er fagt, es fen alles verloren, wenn man nicht Mittel finde, ju machen, bag Samuel Richard ben Cermin verfaume. Aber wie ift bas angufans gen? Whilip hat gefagt, bag er morgen gleich wieder fommen, und ben Bruder nochmals erins nern wolle. Rari Berthold verfpricht, ihn aufzusus den und bis an ben Morgen mit ihm ju trinfen, bag er es wohl vergeffen foll. Aber frenlich ift bas noch nicht genug. Sein Auschlag mit bem Schlaftrunte, ben er Kinetten beimlich entbeckt; Charlottens Unruhe barüber, und Lucindens Begeren. Der Bas gen mit bem Samuel Richard tommt. Bertholb nimmt mit feiner Schwester Abicbied, und Kinette führt fie die hintertreppe binunter, um von bem Alten nicht bemerkt und aufgehalten ju merben.

### **Sc.** 10.

Samuel Richard, von Anton geführt, ein kleines Rauschchen, und Charlotte. Er erinnert sich, was er ihr versprochen hat, die Geschichte aus dem Ziegler zu erzählen; verwirrt sich aber darin, und will zu Bette. Anton will ihn zu Bette bringen, aber Finette soll es thun. Er knupft sich einen Knoten in sein Schupftuch wegen des Termins, fragt Finetten den Augenblick dar, auf, was dieser Knoten bedeute; und macht noch einen Anoten. (Ab zu Betre.)

### Act. III. Sc. 1.

Der Zausenecht, ber Karl Bertholden hereinzeführt bringt. Gehn Sie fachte; es schlaft noch alles im Sause. Finetten will ich Ihnen gleich wecken.

### Sc. 2.

Sineste fommt dagu. Der hausfnecht geht ab. Rarl Berthold beruft fich auf feine gefrige Unterpredung mit ibr, giebt ihr bas Schlaf machende Mittel, und schleicht fich, nach den größten Bereficherungen, daß nichts Schlimmes daraus entfles hen konne, wieder fort.

### Sc. 2.

Sinette ift entichloffen, bas Mittel ju brauchen. Unton tommt bagu, ber ben herrn wecken will. Sie fagt ihm, es nicht eher ju thun, als bis feine Chofolabe fertig fen, bie fie ju machen gebe. Er bittet fich auch eine Caffe bavon aus.

#### Gc. 4.

Anton, ber bem herrn feine Rleider auskehrt, bie er gelegentlich visitirt. Er raumt ihm die Easbarsbofe leer, und sucht ihm die kleinen Geldmars ten aus ber Schnupftabaksbofe.

### Gc. 5.

Philipp Richard, ber noch halb trunken if, baju; tobt, und will ben Bruber weden. Es ift alles Canaillenzeug im Saufe; und auch Kinetten traue ich nicht. Neber biefes Geräusch wacht Sarmuel Richard felbst auf, und

### Gc. 6.

Samuel Richard, Philipp Richard. Unton. Samuel degert fich über Bruder Philipp, und bat den Bermin vergeffen.

### II.

# Die Matrone von Ephesus.

Ein Luftspiel in einem Aufzuge.

### Perfonen.

Antiphila. Musis. Philofrates, Dromo.

Die Geene ift ein Grabmahl, in beffen Bertiefung zwen Sarge; ber eine verbede, ber anbere offen; von einer aus der Mitte bes Gemolbes herabhangenden Lampe nur kaum erleuchtet.

## Erster Auftritt. Antiphila und Myss.

(Bende schlafend: Antiphila auf dem offenen Sarge, den Kopf gegen den verdeckten Sarg gelehnt; Myfis jum Fuße des offenen Sarges auf einem niedrigen Steine, die Arme auf die Anie gestätzt, das Gesicht zwischen benden Sanden.)

Mysis. (indem fie erwacht)
o bin ich? (und um fich fiebt) 2ch! noch
in dem verwunsichten Grabe! — 3ch war eins geschlafen. (sesen die Antiphila fich wendend) Und fie ichlaft auch - Schlafen Gie, werthe Rrau? - Mein, ich will fie nicht wecken. -Menn fie boch fo in jenes Leben hinuber fcum, merte; und meiner und ihrer Qual ein Ende machte! - Su! wie ichaubert mich! - Die Machte merben icon falt. Es muß ichlimmes Metter über une fenn. Die ber Wind burch Die Luftlocher pfeift! Bie ber Regen auf bas fupferne Dach schlägt! Belche Hohlung! melde Reuchtigfeit bier! - Wenn fie ben Schnupfen befommt, fo mag fie es baben. Ja fo, fie will fterben. Ob man mit ober obne Schnupfen ftirbt; fterben ift fterben. - Aber ich, die ich nicht fterben will - (indem fle aufe meingt) - D, eine Stlavin ift wohl febr ungludlich! - Sord! welch Beraufch! -

3menter Auftritt.

Dromo. Myste. Antiphila.

Dromo. (noch von drausen) Holla! Mysis. Bas ist das? Eine Stimme? Dromo. Holla! niemand da? Molis. Mer sucht bier lebendige Denfchen? Dromo. Will niemand boren?

Mvfie. Es fommt naber.

Dromo. Gleichwohl febe ich bas Licht sching mern. - - So, bo! bas geht in ble Tiefe.

Myfis. Wer muß das fenn?

Dromo. (indem er hereintritt) Sa! wo fomm' ich bin?

Myfis. 3ch dacht' es mobl, bag er fich mußte veriert haben.

Dromo. (erichroden) Bobin ich?

Mofis. (bie auf ihn jugebr) 3m Grabe!

Dromo. Bas? Grabe? - Da babe ich nicht bingewollt. -

Mvlis. Ben Tobten!

Dromo. Todten? — Gott behåte bie Tobten ! 3ch will gern niemand ftoren. (indem er jurudgeben will. )

Mylis. Dein, guter Freund. - Der arme Tropf fürchtet fic. - Go tommt Er bier nicht wieder meg. (ibn aufhattenb) Bas will Er?

Dromo. Blig! ein weiblicher Geift gar! Der wird mich qualen!

### Mylis. Was will Er?

Dromo. Nichts, gute Gelftin, nichts; — so viel wie nichts. — Der Wind blies mir oben meine Laterne aus; fremd bin ich; stock, pechsinster ist es; ich wußte nicht wohin; da schimmerte mir hier so was: da ging ich bem Schimmer nach; und ging und ging, und auf einmal führt mich mein Unglück dir in die Rlauen. — Thu mir nichts, liebes Gespenst. Ich habe es wirklich nicht gewußt, daß du hier bein Wesen hast.

Mpfis. Alfo will Er nichts, als fein Licht mieber angunden?

Dromo. Weiter nichts; so mahr ich lebe — Wenn ich anders noch lebe. —

Myfis. Run ba! (inn auf die kampe weisend) Bunbe Er an!

Dromo. Ey ja boch! Bie spaßhaft bie Gespenster sind! Das ift feine rechte Flamme; bas sieht nur aus, wie eine Flamme! bas brennt nicht, das scheint nur zu brennen! bas scheint nicht, bas scheint nur zu scheinen. Bon so einem Gespensterlichte ift ein rechtes Licht nicht anzugunden.

Mylis. Geb' Er her! (nimmt ihm die Laterne und geht, das Licht darin ben ber Lampe anjugunden.)

Dromo. Das bin ich begierig ju febn! - Bahrhaftig, es brennt: ja, mir murbe es fo nicht gebrannt haben.

Mpfis. Hier! (indem fie ihm die angegundete Laterne wiedergiebt.)

Dromo. Ein bienstfertiges Gespenft! Es mag wohl auch eine gute Art geben. — Ich banke, ich banke recht sehr.

Mpfis. Bie ich nun febe, fo ift Er ja mobl gar ein Soldat.

Dromo. Bu bienen, mein freundliches Gestpenft -

Myfis. Aber für einen Soldaten ift Er auch verzweifelt furchtfam.

Dromo. Ja, ich bin nicht Soldat, mich mit bem Teufel ju balgen. Dies gefagt, ohne dich erzurnen zu wollen, lieber Beift. —

Myfis. Er ift nicht flug mit feinem Geifte! Doch leib ich und leb' ich.

Dromo. Die? im Ernft? - Dit Erstaubniß! (moem er fie mir ber fachen band bier und

Bacfen freint. ) .

Da behutsam betaster) Gemiß, das Ding ift doch ziemlich compact. (gedt mit der Laterne rund um ste berum, und leuchtet ibr endlich ius Gester) En! ein allerliebstes Gesichtchen! Nein, das Gesichtschen gehört wohl keinem Gespenste. Belch ein Paar Augen! Was für ein Mundchen! was

Myfis. Dun was foll bas? Weg boch!

für ein Daar Backchen! (indem er fie in den einen

Dromo. Ich muß mich ja wohl überzeugen, baß es wirkliches Fleisch ift. — Wahrhaftig, wirkliches Fleisch! Und gefundes, derbes Fleisch. — (indem er fle auch in den andern kneipe) Wird mir doch wieder ganz wohl ums Herz! Was sagte sie denn, mein schnes Kind, ich ware im Grabe? bey Todten?

Myfis. Das ift Er bemungeachtet boch!

Dromo. Doch? (fieht fich mit der Laterne um) Ach! Sarge! — Und was fist benn auf bem einen? —

217pfis. St! geh Er nicht ju nabe! Er mochte fie aufwecken.

Dromo. Schlaft es nur? Bas ift es benn? Mylis.

Myfis. Es ift meine arme Frau; eine un, gludliche junge Bittwe.

Dromo. Junge Wittwe? und was macht ihr denn hier zusammen?

Myfio. Ift bas noch ju fragen? Sie bat ihren Gatten verloren.

Dromo. So muß sie sich einen andern nehe men; aber hier wird sie ihn schwerlich finden.

Migie. Ginen andern? Sein Glad, mein Freund, baf fie folaft, und biefe Lafterung nicht bort! Einen zwepten Gatten! De Gott, über die Weiber, die einen zwepten Mann nehmen tonnen!

Promo. Mun? warum nicht? Einen zwey, ten, einen britten, einen vierten — nur nicht alle auf einmal!

Mysis. Beil ihr Manner es mit den Beit bern so haltet! — Mein, weiß Er, daß meine Frau eine tugendhafte Frau ift?

Dromo. Welche Frau mare das nicht! Mysis. Sie ist keine von benen, die ihr Herz verschenken, und wieder nehmen und wie, der verschenken.

Dromo. Giebt es bergleichen? Myfis. Wer es einmal befessen, soll es ewig besten.

Dromo. En!

277yfis. Sie hat ihren Mann über alles in ber Welt geliebt -

Dromo. Das ist viel!

Mpfis. Und liebt ibn noch über alles.

Dromo. Das ist gar zu viel! Er ift ja gestorben.

Myfis. Drum will fie and fterben.

Dromo. O geh Sie, Rind; mach Sie mir nichts weis.

Mylis. Wie könnte sie einen solchen Berluft auch ertragen? Ihre Verzweiflung ift aufs
außerste gestiegen. Wenn Gram und Junger
töbten können, so wird sie es nicht lange mehr
machen. Hier neben dem Sarge ihres geliebten Mannes will sie den Geist aufgeben. Schon
haben sie alle Kraste verlassen. Nachdem sie
zweymal vier und zwanzig Stunden nichts als
gejammert, und geweint und geschrieen, und
die Jande gerungen, und die Haare zerrissen,
tst sie vor Ermudung eingeschlassen.

### 2, Die Matrone von Ephesus. 67

Dromo. Und ichlaft ziemlich fest. Gut; Schlaf bringt auf beffere Gedanken. Wenn sie wieder aufwacht, wird alles vorben fenn. Ich fenne bas!

tilysis. (bitter) Ich fenne bas? Bas fennt Er benn, herr Solbat? Er mag viel fennen!— So? ist ber herr auch von ben abgeschmackten Spottern, die an die Treue der Frauen nicht glauben?

Dromo. Ich? Behite! Ich glaube ja an Gespenster — wie Sie gesehen hat, mein Kind; — warum sollte ich an die Treue der Franen nicht glauben? Ich glaube an alles, was nicht so recht glaublich ift.

Myfis. D, wenn Er in diefem Tone fprechen will, so gehe Er nur wieder! Er war es nicht werth, an diefe heilige State ju kommen, wo fich nun bald ein Bepfpiel der ehelichen Liebe ereignen wird, bergleichen die Welt noch nie gesehen hat.

Dromo. Moch nie? Sieht Gie; fo giebt Sie mir ja gewonnen Spiel. Denn ich bente immer, mas nie geschehen ift, bas wird auch

### **♦**

nie geschehen, bas fann gar nicht geschehen. — Sa! was hor' ich! (man bort draußen, ale in der Entfernung, von verschiedenen Stimmen rufen: Ber da? — Patrulle! — Sted, Patrulle. —)

Mysis. Was ist das?

Dromo. Die Patrulle, und ich bin nicht ba. — Ich muß fort, ich muß fort! — — Mein Hauptmann ist ein Teufel. —

Myfis. Bo ift Gein Sauptmann?

Dromo. Richt weit. — Leb Sie mohl, mein Rind, leb Sie wohl! Denn Sie will boch nicht etwa auch fterben? — Pfui, fterbe Sie nicht. — (gebt eilig ab, und ruft noch jurud) Wenn ich wieder abkommen kann —

Myfis. O bemube Er fich nicht! -

### Dritter Auftritt.

Mysis. Antiphila (noch schlafend.)

Mysis. Es mussen Truppen in ber Segend eingetroffen seyn. — Was es für Manner giebt. Die meisten sind keine Thrane werth; geschweige, daß man mit ihnen sterben woll-

te. - Aber es ift boch fonberbar, bag bie Frau über ben Besuch nicht aufgewacht ift! (fich ihr nabernd) Benn fie gar tobt mare! -Mein, bas ift fie nicht. - Liebste Rrau! (none fie an. )

Antivhila. (im Schlafe) Ach - Mein. nein! - mea, mea!

Myfis. Befte grau! -

Untivhila. Befter Mann! - Bo? wo benn?

Mylis. Gie rebet im Schlafe. - Erlaus ben Gle, Gie liegen fo nicht gut; ber Ropf muß Ihnen fo noch mufter werben -

Untiphila. Ich liege gut; recht gut. -Ben ibm - auf ibm - recht gut! - D. mein Urm - (indent fie den Ropf erhebt)

Mysis. Er muß Ihnen ja woht schmerzen; fo verwandt Gie bamit gelegen. Gie haben ibn gang rund gebrückt.

Untiphila. D, mein Arm! mein Maden! -(Sie erwache vollends) Ach, Minfis, bift bu'es? Ift er nicht ben une?

Mysis. Ber? meine werthe Krau.

-----

Antiphila. Er! Er! — Ach dieser Sarg — (indem fie ausspringt) dieses schaudernde Gewöle be — diese verlöschende Lampe — sie erinnern mich, wo ich bin! wer ich bin! — Und mein Unglud stehet wieder ganz vor mir! — Mysses, Zeugin meiner Berzweiflung. (sie ber ber Dand ergreisenb)

Mysis. Lassen Sie mich, ehe bie Lampe verloscht. Ich will Del aufgiesen — (welches fe ebut)

Antiphila. Laß sie verldichen! — Laß die Sonne und alle Gestirne des himmels mit ihr verloschen! — Alles werde um mich so dunkel und Nacht, als es in mir ist! — Sieh, Mysis! Es wird heller; die Flamme lodert neu auf! — Romm ber, wie hast du das gemacht?

Mysis. Ich habe Del jugegoffen und ben Dacht gereiniget. —

Antiphila. Kannst bu das? O so wirst bu mehr können. — Kannst du eine sterbende Flamme erwecken — komm, so mußt du mir auch meinen Mann erwecken! — Komm, — gieß neues Leben in seine Abern — reinige

\*\*\*\*

seine Nerven von dem Moder der Verwefung!

— Komm! (siedt fie gegen den Sarg) Du mußt, du mußt! — (fie wieder tostaffend) O ich Wahne finnige!

Mysis. Bie jammern Sie mich!

'Antiphila. Aus ben eifernen Armen bes Tobes ift feine Mettung. Er ift babin, une wiederbringlich babin! - Und boch, je ofter ich mir es fage, je unglaublicher wird es mir. - Er, er, mein Telamon tobt! - Sage, Myfis, blubte er nicht noch vor fieben Tagen, gleich einer Rofe? Ale ich ibn vor fieben Tagen verließ, wie verließ ich ibn? Rede, wie bu es weißt! Und gestern, wie fand ich ihn wies ber? - Reime mir bas jufammen, wenn bu fannft: wie ich ihn verließ und wie ich ihn wieberfant! - Dein, ba ift Betrug babinter! Er ift nicht tobt, er ift nicht tobt! - Gefteb es mir, Dofie, bag er nicht tobt ift! Sage: er lebt! und nimm beine Frepheit bafur, und nimm mein Beschmeibe, nimm alles, was ich habe!

Mysis. Und wenn ich es fagte? -

Antiphila. So ware es barum boch nicht wahr? So wate er boch tobt? — Wo bin ich benn indest gewesen? Fern über Land und Meer? — Warum holte man mich nicht? — Bin ich weiter als in der Stadt gewesen? Hatte ich nicht den Augenblick hier senn können? Er hatte in meiner Abwesenheit sterben wollen? — Das macht die ganze Sache verdächtig. — Sage, habe ich ihn sterben sehen?

Mysis. Freylich nicht.

Antiphila. Aber ich hatte ibn feben Busnen? Sage! -

Myfis. Allerdings.

Antiphila. Go? Ich hatte ihn konnen fterben sehn? und habe ihn nicht gesehen? — O, so ist er auch nicht gestorben! — Und wo war ich in der Stadt? — Ein neuer Beweis, daß ihr mich betrügt, daß ihr mich zum Besten habt! — Wo war ich? in dem Wirbel der leichtsinnigen Welt? jugendlichen Zerstreuungen, versührerischen Ergöhlichkeiten überlassen? Ich nehme dich selbst zum Zeugen, Göttin Diana, ob mich etwas anders als dein Fest da

+

beschäftigte? Täglich und ftundlich in beinem Tempel, wo ich du dir betete, dir Symmen sang, dir opferte und beine Priester beschenkte — Und du hattest indeß dies Unglud von mir nicht abgewandt? Du hattest ihn sterben laffen? — O, so wärest du nicht die große Diana von Erbesus —

Myfis. Wo gerathen Sie bin, meine Frau! -

Antiphila. Neln, fo ift fie es nicht! Sowill ich nie mehr bu thr beten, nie mehr ihr Symnen fingen, nie mehr ihr opfern, nie mehr ihre Priefter beschenten!

Myfis. Die Gottin wird Shren Schmerg ansehen, und Ihnen verzeihen.

Antiphila. Und laß auch die Gottin nichts beweisen! Sie mag nicht gewollt oder nicht gertonnt haben! — Was hier, hier noch klopft, (auf ibr ber) ift mir glaubwurdiger, als alle Gotter. Mein Berg, das mit seinem Bergen so innig verwandt, so gleich gestimmt, so vollig nur Ein Berg mit ihm war, dies Berg ware

nicht jugleich mit feinem gebrochen? Reif bie Blume am Bache von ihrem' Stangel, unb ibr Bild im Baffer verschwindet jugleich. Bere buntle bie Sonne, und ber Mond hort auf ju fcheinen. - Dein, nichte fann fich felbft über, leben. Und nur mein Berg überlebte fich felbft? überlebte bas Berg, in welchem es lebte, burch bas allein es lebte? - Biberfprich mir bas. menn bu fannft! Biberfprich mir bas, Do, fis! - Bie ftumm und beschamt bu ba fter beft! Sabe ich bich ertappt? - Dun gut, ibr babt mich aufgezogen, graufam aufgezogen. Aber macht auch einmal bem unmenschlichen Odetze ein Enbe! - Romm, bilf mir ben Sarg aufmachen. 3ch wette mit bir, ber Sara ift leer - Telamon ift nicht barin; pher wenn er barin ift, fo wird er ploblich auffahren und mir ladjend in die Arme fallen. - 3ch werbe auch lachen wollen; aber bas Beinen wird mir naber fenn. - Dun tomm boch, Mpfis; wenn er allzulange fo liegt, fich allulange fo awingt und verstellt - es tonute ibm fcaben.

Mysis. O, laffen Sie bem Leichnam seine Rube! Wie oft haben Sie schon ben Sarg auf:
-geriffen! — Sie werden ihn feben, und zu Boden sinken. — Wenn ich Ihnen rathen barfte —

Antiphila. Warum barfit bu nicht? — Ja, liebe Myfis, rathe mir! Ich weiß mir felbst nicht zu rathen. — Wie soll ich es maschen, daß ich ihn zurückruse? daß ich ihm nachkomme?

Myfis. Reins von beyben. Jenes ift um möglich, und diefes -

Antiphila. So bleibt mir nur dieses! — Ja, ich will ihm nach! — Michts soll mich halten! —

Mysis. Verlassen Sie blesen traurigen Ort, meine Frau! Kehren Sie in Ihre Wohnung jurud. Hängen Sie bort Ihrem Schmerze nach.

Antiphila. Rehre bu nur gurud, wenn bu willft! Mein Geschäft hier fann beines Dienstes entbehren. Ich erwartete von einer feilen Stavin nichts anders. — Aber ich? ich follte biefen Ort verlaffen? Ben allem, was in jener Welt schrecklich und heilig ift, ben ihm, bey bem die Götter ju schweren sich scheuen, — schwere ich, daß ich nie, nie die sen Ort, ohne den Geliebten meiner Geele, verlassen will.

Mysis. Ich barf Ihnen nichts verhehlen. Ich beforge, wir werden hier nicht lange ruhig senn. Es mussen Truppen in ber Nahe stehen. Eben als Sie schliefen, kam ein Solbat, sein Licht hier anzugunden. Er sprach von einem Hauptmann; er sprach von Wiederkommen —

Antiphila. Was sagst bu? — Ich will niemand seben. Ich will mich von niemand seben lassen. — Was wollen sie hier? ihre Augen an meiner Verzweiflung weiben?

Myfis. Still! horden Sie boch, meine grau! - Soren Sie nichts?

Antiphila. Ich hore reden über une. — Gefchwind, Dipfie, lauf! verschließ, verriegle ben Eingang!

Mpsis. Bas marbe bas helfen? Es sind

Soldaten. Rehren fich Soldaten an Schloß und Riegel?

Untiphila. Gile, halte fie ab!

Mysis. Ich?

Untiphila. Sage ihnen, ich fen nicht mehr bier.

Mysie. Wenden fie es glauben?

Antiphila. Sage ihnen, ich fen anger mir, ich tobe, ich rafe -

Mysis. Desto nengieriger werben sie sepn.
2Intiphila. Sage ihnen, ich sep schon tobt —
Mysis. So wird noch thr Mitleid zur Meus
gierde kommen. — Mir fallt was ein. — Bes
hen Sie geschwind, werfen Sie sich auf ihren
Sarg; thun Sie, als ob Sie noch schilesen —
So dursen Sie boch nicht mit ihnen sprechen.
— Ich will suchen, sie, so bald als möglich,
los zu werden.

Antiphila. Das will ich, ja — Aber laß bich nicht mit ihnen ein — Und laß mir teinnen zu nahe kommen! — (Gie wirft fic auf den Garg; in einer nachtäffigen, aber vortheilhaften Stellung.)

### Bierter Auftritt.

Philofrates. Dromo. Untiphila. Myfis.

Dromo. (noch braußen) Nun kommen Sie nur. Sie werben es feben:

Myfis. (indem fie ihnen entgegen gent) Liegen Sie nur gang ftill -

Dromo. (im bereintreten mit einer brennenden Fadet) Gehen Sie! Fürchten Sie sich nur nicht, herr hauptmann! —

Philobrates. O, ben tapfern Droms an feiner Seite, wer fallte fich fürchten? - Sieb ber bie Factel! - (nimmt fle ibm)

Myfis. Ber find Sie? Bas wollen Sie bier, meine Berren?

Dromo. Kennt Sie mich nicht mehr, mein schönes Kind? — Sieht Sie, ich bin gerschwind wieder da. — Das ist mein Haupt, mann. Ich mußte es ja wohl meinem Haupt, manne sagen, wo ich so lange gewesen, und was für ein Abentheuer mir hier aufgestoßen. — Mun ist mein Hauptmann, wie Sie ihn ba sieht, sehr neugierig; und noch mitleibiger,

-----

als neugierig. Beil er alfo horte, bag eine junge Bittwe hier vor Betrübnif aus ber Saut fahren wollte —

Philokrates. Ja - fo fomme ich, fie gu troften.

Myfis. Sehr viel Ehre, Berr Saupt, mann! Aber fie will nicht getroftet fenn.

Philokrates. D, wenn fle getröftet feyn wollte, so mare fie schon getröftet! Die nicht getröftet seyn wollen, benen ift eben ber Eroft am nothigften; bie andern troften sich selbst. — Wo ift sie?

Myste. Sie schläft.

Dromo. Ned?

Philokrates. Defto besser! So kann ich erst sehen, ob sie des Erostens werth ist. — Wo schläft sie? —

Myfis. Rommen Sie ihr nicht naber, Sie mochten fie aufweden.

Philokrates. Ich will fie rubig wieder eins schlafen laffen, wenn fie meine Erwartung bestrügt — Lag mich! —

Dromo. Rind, Gie wird einem Saupt

mannte boch nicht ben Pag verlegen wollen? Romm Gle hierher ju mir. Cziebt fie ben Seite und Philogrates gebet in, Die Bertiefung nach ben Sitten.)

Mysis. Das find Gewaltthätigkeiten! — Herr Hauptmann, haben Sie Achtung gegen eine Ungluckliche. — Und Er, herr Solbat — (fie liebtofenb) was foll bas?"

Dromo. Narrden, laß bich umarmen, laß bich fuffen —

Myfis. Herr Hauptmann, Diefer Unversichante -

Dromo. Ich will ja weiter nichts, als mich nochmals überzeugen, bag du tein Geift bift.

Philokrates. (voller Erftaunen fiber ben Anblid ber untiphita) Sotter! was erblice ich! — Dromo! —

Dromo. (ohne hinjuseben, und mit der Mosis bee ichattiger) Ift fie hilch? Dubiche Stlavin, habiche Frauer das habe ich immer gehört. Daßeliche Krauen konnen nichts Hubiches um sich leiden.

Philos

DhiloPrates. (ohne ein Ange von ife in vermen. ben ) Dromo ! -

Dromo. Bewundern Sie nur, Herr Saupt mann! - 3ch habe bier auch mein Theilchen du bewundern.

PhiloFrates. Dromo! -

Mysis. Sie wird unsehlbar über biefes Beichren aufwachen.

Dromo. Das ist ohne Zwetfel-sein Bille. Philotrates. Wirft du hertommen und mir Die Factel halten? -

Dronio. '(gebe) Als wenn ich hier zu sonft nichts gut mare!

Myfis. Aber, herr hauptmann, ich bitte Sie! - Es mird mir bernach, alles que Laft fallen. Benn fie ermacht, fo bin ich ungludlich.

Philofrates. Da, Drome, nimm bie Kadel! — Tritt ein wenig damit surud! — Seitmarts! Go! - Dun überfebe ich bie gange gottliche Form! - Steh boch , Dromo! ( der fic nabern win) Dein, nein, bleib nur fie, Leffings Schriften, XXII. Cb.

hen! — Benus, als fie ihren Abonis beweinte, war nicht rührenber.

Myfis. Mun haben Sie Ihre Meugierde geftift, herr hauptmann! — Mun entfer, nen Sie sich wieder. Berlaffen Sie uns.

Philoerates. Was fagft bu? — Komm ber, gludliche, beneidenswurdige Stlavin! benn bu gehörst ihr ju — Romm ber, wie beißt deine Gebieterin?

Mysis. Antiphila.

Philokrates. Antiphila? Ein lieblicher, schmeichelnder Rame! — Wie alt ift fie?

Myfis. Bier und zwanzig Sabr -

Philokrates. Micht boch; das weiß ich bester. Aber meine Frage war auch so abgerschmackt. Es ist Hebe, die Gottin der Jusgend, die keine Jahre gahlt. — Und hier nes ben ihr, in diesem Sarge? —

Myfis. Ruht ihr entfeelter Bemahl.

Philotrates. Wie lange hat er fie gehabt? Urvis. Ins fünfte Jahr.

Philokrates. Wie alt starb er?

Miyfis. 3m brepfigften.

PhiloFrates. Und er liebte fie? Berftebe mich recht; es ift eine Unmöglichfeit, fie nicht au lieben. - 3ch frage: er liebte fie boch fo febr, fo innig, mit ber Liebe ber inbrunftigften Liebe ? -

Myfls. O ja; wie Sie aus ihrer Eroftlos figfeit leicht schließen tonnen.

Philotrates. Sat fie Rinder von ibm? Myfis. Dein.

PhiloFrates. Mein? (Antiphila wender' Ac bier, um ihr Beficht ju verbergen) Sieb, fie regt fich! Best wird fie erwachen. - 3ch gittere vor Erwartung. - Mein, fie legt fich nur ans bers - und entgieht uns ihr Antlig. holdfeligfte Antlig! - Aber unendliche Reife find über ben gangen Rorper verbreitet. Much fo tonnte ich ein Jahr hier fteben und fie ans ftaunen. — Diefes Saar, fo locigt und wild! - Diefer Sals, mit feiner abfallenben Souls ter! - Diese Bruft! Diese Bufte! - Dies fer Buß fo frey über ben andern gefchlagen! -Diefer Urin fo weiß, fo rund! - Diefe Sand, so nachlässig im Schoose! — Diese gange Steb

lung, so mablerifch hingeworfen! — Ad, diese Hand — einen Mund auf diese Hand zu drukten — da fie noch folige — (er ergreift fie)

Antiphila. (die auffährt und ihre hand gurade piete) Sal - Wie geschicht mir? (fich die Musen reibend, ale ob fie wirklich erwachte)

Philokrates. (indem er purudipringt, pur Mufit) Ich bin zu kuhn gewesen; verrathe mich nicht —

Antiphila. Mysis, wo bist du? — Wer war das? — Wer sprach hier? — Wer saste mich ber her Hand? Warst du es? — Ober traumte ich? — Was ist das für Licht? — Wer ist hier, Mysis?

Philokrates. (der ihr wieder naber witt) Ber, geben Sie, fcone Leidtragende -

Antiphila. (freinge auf) Götter!

Philotrates. Erfdreden Gie nicht, fromme Mittme -

Antiphila. (auf Moffe untiefend) Mpfis, mo bift bu? — Wer barf uns hier ftoren? — Umgluckliche, wen haft bu bereingelaffen?

Dhilokrates. Burnen Sie nicht, großmusthige Frau! Die Stavin ift unfchuldig.

Myfis. Gewiß, bas bin-ich.

Philokrates. Ein gludlicher Zufall hat uns bieber gebracht -

Untiphila. (mit niedetgefchlagenen Augen) Mein Berr, mer Sie auch find — gonnen Sie einer Sterbenben bie Rube; bie man Geftor benen verftattet!

Philokrates. Beforgen Sie nichts, Befte Ihres Gefchlechts. — Ich weiß Ihren Schmerz und die Ursache beffelben. Ich verehre Ihre Betrübniß, und — theile fie. Ich bin ein Soldat, aber ich weine gern mit Ungläcklichen —

Antiphila. Mittelb bringt jebem Chre — Aber jum Beweise bieses Mittelbs — mein herr, unterbrechen Sie nicht länger die Lobe tenstille biefer geweihten States — verlaffen Sie uns!

Philokrates. Ich hatte gehofft, da mich ber Jufall so wohl geleitet, daß ich mich seiner wurde bedienen dursen. — Ich hoffe es noch. Mein, Madam, Sie können so graufam nicht sepn, mich in dieser stürmischen Nacht auszustoßen.

Antiphila. Bie? auszustoßen? Man ftoft niemanden aus, ben man nicht eingenommen. — Wo fommen Sie ber? wer find Sie? — Micht, daß ich bieses alles zu wissen verlangte. Ich will nur sagen, daß ich Sie nicht kenne,

baß ich Sie nicht fommen beifen -

DhiloFrates. Dein, Madam, ich habe nicht bas Gluck, Ihnen befannt zu fern. Aber Berte ber Barmbergiateit muß man auch nicht bloß an Befannten ausüben. - 3ch fuche Shirm vor Wind und Better. - Das foleche tefte Dach ift beffer als ein Belt. - 3ch bin von bem Corps bes Rritolaus, meldes einen Einfall in bas Gebiet ber Rolophonier gethan. Sle wiffen, Dadam, wie heftig unfer Staat vor furgem von ben Kolophoniern beleidiget Bir haben ihr plattes gand geplune bert, ihre fleden gebranbichabet, und alles, was fic von Bornehmen auf feinen Garten und Luftichioffern ergreifen laffen, mit uns wege geführt. Geftern find wir über ben Rnufter jurudgegangen, und baben in ber Que von las riffa bas Lager bezogen. Bir batten Befehl,

fobald wir ben Ephesischen Boden wieder betraten, drey von den mitgeführten Rolophoniern hinrichten zu laffen. Es ist geschehen. Sie sind vor dem Lager aufgeknupft worden, und mich hat es getroffen, den Richtplat zu bewachen. Es ist ganz in der Nahe. Morgen mit dem Frühften brechen wir wieder auf. — Erlauben Die, daß ich den Morgen hier erwarte.

Untiphila. Bie, mein Berr? Sie wollten bie Racht bier gubringen? bie gange Dacht?

Philokrates. Ach, fie wird mir furs genng werden!

Antiphika. Sie bebenken nicht, wo Sie find ! Philokrates. In einem Grabmale. Aber Grabmal ober nicht Grabmal, es ist ein bes becter trockner Ort; weiter verlange ich nichts. Ich kann unmöglich in der freyen Luft langet bauern. Es wurde mir das Leben koften. — Jaben Sie Mitleib mit mir, Madam. Sie haben zwar aufgehört, es mit sich selbst zu har ben; aber auch so noch haben es eble Seelen mit Andern!

Antiphila. Und wenn Sie boch nur um fich feben wollten! — Ein finftrer Ort, abne alle Bequemlichfeit: ba ift weber Erleuchtung, noch Sis. —

Philokrates. Erleuchtung? Wenn biefe Fackel nur Ginen Gegenstand erleuchtet! — Und Sig? — Zu Ihren Fußen, Medame — (fourts)

Antiphila, (sebr ernnbast.) Mein Herr — Philokrates. (auf einmat tate) Leine Miffer bentung, Arone der Franen! — Su Ihren Tüfen — will sagen; auf der Expe. — Die nackte harte Erde war von je des Ariegers Sis und Lager. — Auch wäre dem abzuhelsen. — Geschwind, Oromo, spring in mein Zele; hofe. Beibstüble, Tisch, Lichter — lauf! las dir helfen! — die Fackel saß da! — Oder nimm sie nur mit. — Nein, saß sie da! gieb ber! — Lauf! Lauf! (Gromp giede ihm die Kackel, und tauft ap.)

# Bunfter Auftritt.

Philofrates. Antiphila. Myfis.

Antiphila. Mimmermehr, mein herr! ich geb es nimmermehr ju. — Es geschtebt obne meine Einwilligung — Das heißt Gewält brau, den, mit Bewalt Weste nehmen. — Aber Ges walt wider eine Schwache, Ungläckliche; — ein Mann sollte sich dieser Gewalt schamen!

Philodrates. Ich beschwöre Gie, Mabam — Antiphila. Ich Ste binipleberum! Ente fernen Sie fich, mein herr; verlaffen Sie mich! — Bas warbe bit Welt sagen! Meine Ehre, mein Rame

Philodrates. Ihr Mame, Madam? — Als ob diefer incht schon durch Ihren grausas men Entschieß über alle Verläumdung erhaten ware! — Wer wird es wagen, die Lugend zu laftern, ber an bem Sarge des ewig. Geliebten das herz brach? Ihr gewisser Tod, Madam — bey diesem unmäßigen Schmerze, bey dieser ganzlichen Versaumung aller Pflichten der Selbsterhaltung, ift er so nabe als ger

wiß - Ihr gewiffer Tod brudt balb ein Sie, gel auf Ihre Chre, bas - Rurg, Dadam, ich habe Shre Erlaubnif : ich fann nicht ans bers, als fie haben. Daran zweifeln, marbe an Ihrer Entichloffenbeit eben ofo febr als an Abrer Lebensart, an Abrer Denfdlichfeit zweifeln beigen. - Gie wollen fterben: und ich muß leben, für bas Baterland leben, bef. fen Rnecht ich bin. Ein liebes gebe feinen Weg, ohne das andre zu irren. - Ja, Das bam, Sie erlauben mir, biefe Dacht hier gu bleiben; Gie erlauben mir, alles bier ju thun, mas mir bie Gorge far mein Leben befiehlt; effen, trinten, Schlafen - 3ch bedarf ber Mflege. - Aber wie mar es benn? Davon babe ich ja bem Dromo nichts befohlen. 3ch muß ibm nach. - Ronnen Sie glauben, Mabam, bag ich heute noch ben erften Biffen in meinen Mund nehmen foll? Go geht es uns armen Golbaten! - (eliis ab.)

## Sechster Auftritt. Untiphila. Mnfis.

Untiphila. Mysis, Mysis! bas alles ift beine Oduld, Ungludliche! -

Myfis. Meine Sould? - Barum ermache ten Sie? Ronnten Sie nicht fort ichlafen?

Antiphila. Sollte ich mich feinen verliebe ten Erbreiftungen noch mehr ausfeben?

Myfis. Freplich verlohnte es fich ber Dus be, bie Augen auf einen Dann aufzuschlagen, ben man fo entaucht. Die mochte ich feben, bie es batte unterlaffen tonnen! Auch noch am Rande bes Grabes ift es gut, einen Un. beter tennen ju lernen, von deffen Aufrichtige feit man fo verfichert ift. Er glaubte, fie idliefen wirflich.

Antiphila. Bas fpricht die Rarrin? -Fort! diefen Augenblick muß ich nicht verfaus men. - Lag uns flieben, Doffe. uns nicht mehr finden, wenn er jurudfommt.

Myfis Blieben? ift die Gefahr fo groß? Untiphila. Bas ift dir? Bas für Unfinn fprichft du? — Sefahr! Ich febe teine Sesfahr; aber nichts foll meine Betrubnig untersbrechen. — Ohne ein Bort weiter, folge mir!

Myfis. Liebste, beste Frau, in dieser sparten finstern Nacht, außer den Thoren ber Stadt? Wo wollen wir bin?

Antiphila. Es find mehr Graber in ber Mabe — uns in das erfte das befte ju verber, gen, bis das Beer aufgebrochen und die Gergend wieder rubig ift. (Begen ben Garg gewendet) Geliebter Schatten, verzeihe diefer kurgen Erennung! — Und nun, Myfis —

Mysis. Aber er wird uns nachfolgen; er kann nicht weit seyn; wir werden ibm schwerlich enekommen; er wird uns juruckbringen. Und sich juruckbringen lassen, wenn man fliehen wollen: wie boshaft wissen Manner das auszutegen! — Flieben Sie ja nicht, beste Frau!

Antiphila. So bleib, Michtsmurdige!

Mysis. D, allein habe ich hier nichts zu schaffen! (im Begriff ihr zu foigen)

Untiphila. (auf ben Stufen bes Musganges) Botter, es ift gu fpat! - Er fommt fcon.

March Courter

Siebenter Auftritt.

Philofrates. Antiphila. Myfis.

Philotrates. Bohin, Madam? mo wollen Sie bin, Schonfte? (Antiphila, ohne tom in antworten, fleigt die Stufen wieder herab, und seht nach ben Sargen in der Bertiefung) — Rede bu, Myfis: wo wollte beine Gebleterin bin?

Myfis. Sie flieben, herr hauptmann. Philokrates. Mich flieben? Mich flieben? Was faglt bu?

Antiphila. (Die fic fur numender) Dein, mein herr; nicht Sie flieben; bloß Ihnep Plag machen: bas wollt' ich — bas wollt' ich. (indem fie fich wieder dem Ausgange nabert) Sie bee fieben barauf, hier bit übernachten. Ich fann es nicht wehren; meine Bitten find vergebens. Es fey: was Sie thun sollten, will ich thun.

Philokrates. Madam! — Mysis! Mysis. Geben Sie mir die Factel, Herr Hauptmann. Sie ist Ihnen hinderlich. verstatten ?

Philotrates. (der ihr die Fadel giebt und die Untiphila ben der Dand ergreift) Und das follte ich

Antiphila. (Die ihre Dand tos winder) 3ch will es hoffen, mein herr -

Philokrates. Ach, so verzeihen Sie meinem Jerthume, Madam! Ich hatte nie gesglaubt, daß so viel Hatte, ben so viel Empfins dung seyn könnte. Man ist sonst so mitleidig, wenn man sich selbst ungläcklich fühlt. — Ich sehe, Madam, Sie sind bestimmt, in allen Dingen eine Ausnahme zu machen. — Ich bescheide mich: so nachgeben wollen, heißt auf sein Recht mehr als jemals bestehen. Ich gehe beschämt, gekränkt, aller Rechte der Gastsfreyheit verweigert, auch beren verweigert, bie der Tiger einem verlerten muden Wanderrer, der in seine Hohle salafen kömmt, nicht immer versagt! — Aber genug, ich gehe — und gehe voll Bewunderung —

Antiphila. Ich erlaffe Ihnen, mein herr, bie Bewunderung; erweifen Sie mir nur bar für Gerechtigfeit.

Market Market

DhiloFrates. Bier ift Gerechtigfeit und Bemunberung eins.

Antiphila. 3ch fuble alles Beleibigenbe Diefer (erwas höhnisch) verbiudlichen Wenbung. - Und boch (fanft) fcmerat es mich, fo ver-Sannt ju werben. 3ch bitte: treten Sie an meine Stelle -

Philokrates. Mein, Madam; ich geborche Ihrem Befehle, ohne mich felbft gu fragen, mas ich an Ihrer Stelle thun murbe.

Antiphila. Die Gotter wiffen es, wie gern immer unfer Dach ben Frembling, ben Schuts lofen aufgenommen! Bang Ephefus nannte Caffanbern ben Gaftfrepen. - Aber mer for bert in einem Grabmable bas Gaftrecht?

PhiloPrates. Caffander? - Ben nennen Sie ba, Mabam?

Antiphila. Ben fonft, ale ibn? Philokrates. Ihren Gemahl? - Aber boch nicht Caffandern, bes Metrophanes Cobn? Untiphila. Des Metrophanes Gobn.

Philofrates. Des Metwophanes Coan. ben Phylarden?

Antiphila. Den Obplarchen.

Philotrates. Den Phylarchen? den groß, muthigen ben allen Bedürfniffen des Staats fich felbft erbietenben Liturgen?

Untiphila. 36n! eben ihn!

Philokrates. Und dieser Cassander ist todt? Und dieser Cassander war Ihr Gemahl?

Untiphila. Und Sie haben ihn gefannt?

Dhilokrates. Ob ich ihn gefannt habe? biefen tapferften, ebelften, beften aller Manner von Ephefus!

Antiphila. Besten aller Manner! Das war er! — war er! (indem fie fich wender, und mit gerungenen Sanden nach den Gargon geht)

Philofrates. (der ihr folgen mis) Ob ich ihn gefannt?

Myfis. (ihn smidhatend) Ein Bort, herr Sauptmann! -

Philokrates. Bas willst bu, Mpsis? 21717is. Im Vertrauen, Herr Hauptr mann — Sie komen boch lesen?

Philotrates. Warum nicht?

Mylis.

Molis. Gefchriebenes, und in Stein Ber bauenes?

Dhilofrates. Bendes.

Myfis. Und haben ein gutes Bedachenis, Berr Saupemann?

Dhilokraten. Go giemlich. Abet mach ein Ende! was willft du? -

Mysis. Dun so wette ich, baß Sie unfern Tobten nicht gefannt haben

Philokrates. "Aber bu hörst es ja

Sollbertl' baß Ste, ben bein Mviis. Scheine Ihrer Radel bas Epitaph brangen über bem Cingange gelefeit haben.

Dhilotrates: "Berleumberin! liebe Mofis, weeter was bit wille; bit fone: alles gewinnen : nur feif mit uider gliibiber -Unterftuße mich

Mysis: Dur frist! bas Eifen giftt: folgen Gie iftr -

Philotrates, ever ihr in der Bertieffing nachte . ber) Db ich Caffanbern getannt? Bir efaten Bulammen unfern erften Beldjuge In fo feite rigen Jahren filapft genielifchaffliche Gefabe Leffings Schriften XXII. Eb.

\*\*\*\*

bie zärtlichsten Freundschaften. Die unsere ward durch meinen Ausemhalt an dem Persischen Hofe unterbrochen. Darauf entstand bieser Krieg mit den Kolophoniern. Ich mußte zu meinem Phalanc, ohne Cassandern vorher umarmen zu dürsen. Und indeß — indeß hat ihn die grausame Parze abgesordert! Dich Unsglücklicher! — Doch mein Schmerz, Madam, hat kein Recht, sich neben dem Ihrigen zu äußern.

Antiphila. (fich langsam mit Empfindung gegen ihn wendend) Ach! Sie waren sein Freund! — Ich kenne die Rechte der Freundschaft, so wie die Rechte der Liebe. Liebe ist nichts, als die innigste Sattung der Freundschaft. Welcher Empfindung könnte sich die Freundschaft vor den Augen der Liebe zu schämen haben? — Wein, mein Herr, ersticken Sie nichts, ber, gen Sie nichts, was Ihrem Herzen so rühmslich ist: nicht diese Thrane, (indem Philotrates die Hand vor die Augen führt und das Gescht von ihr abs wender) die Sie dem Andenken eines Mannes opfern, der uns beyden so werth war. —

+

Myfis. O liebfte Frau, nun dulden Sie ben herrn ja nicht langer! Seine Betrübnif wurde ber Ihrigen nur mehr Nahrung geben. Wir brauchen niemand, ber uns noch wehmusthiger macht, als wir ichon find.

Philokrates. Woran erinnerst du beine Gesbieterin? — Doch ich kann dir nicht Um, recht geben. — Ich gehe —

Antiphila. Ach, mein Herr, entziehen Gle mir den Freund des Geliebten meiner Seele nicht so schnell. — Diesen geht nichts an, was ich dem Unbekannten sagte. — Er war Ihr Freund! Sie allein können meinen Verlust schähen: wie ich allein den Ihrigen. —

# Achter, Auftritt.

Dromo (mit einigen Stfiden von dem Befohinen).
Die Borigen.

Dromo. Hier bin ich, Herr Sauptmann. Das Undre ift oben vor dem Eingange, wo ich es niederseigen laffen. Romm, Mpsis, hilf mir es herunter bringen. Mpfis. Micht fo fcnell, Herr Landelnecht. Es ftreitet fich noch, ob ihr werbet Quartier ber machen burfen.

Philofrates. O, Dromo, welche Entbedung habe ich gemacht! — Der Entfeelte, ber hier tubet, ben blefe Gottliche beweinet — war mein Freund, ber erfte Freund meiner Jugend.

Dromo. Was plaudert denn die also? — So ein Freund wird uns doch nicht die Thure welfen? — Komm, komm! laß dich die Mühe nicht verbrießen. (Er zieht fie mit fort, und nach und nach bringen fie das Befohlne herunter und in Ordenung.)

Philokrates. O Sie, noch fürzlich die Wonne meines Freundes! O Schönste, Berste! — wie kann ich die Freundin meines Freundes anders nennen, als meine Freundin! — Wenn und wo ich auch seinen Tod vernommen hatte, wurde er mir das Herz durchbohrt haben. Aber hier, aber ist — da ich es sehe, mit diesen ungläcklichen Augen es selbst sehe, wie viel er verloren, in Ihnen verloren! —

Untiphila. Benigftens ju verlieren ges glaubt. Denn feine Liebe ju mir mar fo groß, fo unfaalich -

Philokrates. Micht geoger, nicht unfäglis der, als ihr Berch! - In welcher Bergweif. lung muß er geftorben fen! 3ch burfte ficher fein Berg nach bem meinigen beuttheilen. Bas ich empfinde, bas in meinem vorgeben marbe, bas ging alles in feinem vor. Das Licht bes Tages verlaffen, ift femeralich; fcmerglich ift es, fich vielleicht felbit verlaffen muffen, aufe boren fich ju fühlen, fich fagen ju tonnen: bas bift du! bas gilt bir! - Aber was ift alles bas gegen ben Schmert, ein Befen ju verlafe fen, das wir mehr als bas Licht bes Tages, mehr als uns feibst lieben? - Doch weiche Reben, die ich führe! Ift bas bie Bufprache, Die Sie, Schonfte, von mir erwarten? 3ch follte Dehl in Ihre Bunden gießen, und reife fie von neuem auf. - 3d Unbefonnener!

Untivhila. Mein, mein Berr, nein folde Wunden weigern fich aller Linderung. Mur in ihnen mublen, ift Wolluft.

Philotrates. Allerdings, allerdings! -Doch mir verbieten Geschlecht und Stand und Beftimmung, folden wolluftigen Ochmergen nadaubangen. Allen giemt nicht alles. Dem Mann, bem Rrieger ift eine Thrane vergonnt, aber fein Strohm von Thranen, ber unver, fleinerlich uur aus fo ichonen Augen über fo gartliche Bangen rollt. - Bo benft er bin, ber Soldat, ber fid burd Bejammerung eines verftorbenen Freundes weichherzig macht? Er foll gefaßt fenn, jeden Augenblick ihm ju folgen; er foll gefaßt fenn, dem Tode unter allen Beftalten, auch ben graflichften, entgegen ju geben: und er weint, ob der fanfteften diefer Bestalten, bie feinen Freund in die Arme nahm, und vorantrug? - Micht ber Tob, fonbern ber Tod mit Unehre, ift bas Gingige, mas ibm fcredlich fenn foll. Dort durfte es mich fchaus bern, ben ben ichimpflichen Pfahlen, an melden bie ungludlichen Rolophonier bangen. -

#### TIT.

# Die gludliche Erbin.

Ein Luftspiel in funf Aufzugen.

Rad l'Erede fortunata bes Golboni.

#### Berfonen.

Mraspe. Gin reicher Banquier.

Pelis. Gein Gobn.

Camilla. Geine Tochtet und Frau bes

Philibert.

Sochter Des verftorbenen Danctal, Cons Miliane. forten bes Araspe.

Bruder bes verfierbenen Bancral. Nanura. Joachim. Ein junger Anbermandter bes Panurgs. Lifette.

Bedienter bes Banurgs, und ehemalis Vasquin. ger Bedienter bes Dancrai.

Ein Notarius.

# I a n.

Erfter Aufzug. Erfter Auftritt. Liferte. Dasquin.

WA (1944)

#### Bwepter Muftritt.

Araspe. Panurg und Joachim, Sie jaufen Aber bas erbffnete Teftament.

. Dritter Auftritt.

Lelio. Siehe beum Golboni Die Araspe. mepte Scene im erften Act.

Bierter Aufteitt.

Lelie. Die britte Scene im erften Act.

Runfter Auftritt.

Dasquin und Celio. Die vierte Scene im erften Met.

Gediter Auftritt.

Pasquin. Lifette. Die funfte Scene im erften Act.

### Zwenter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Juliane. Liferte, Juliane bat ben Lelis gefprochen, welchen ihr ber Bater ju nehmen gerathen. Die eilfte, amolfte und fechiebnte Scene im erften Mct.

Imenter Auftritt.

Juliane. Dhilibert. Die 17, Scene im 1. Act.

#### 

#### Dritter Auftritt.

Juliane. Philibert, Camilla. Die achtjehnte Scene im erften Act.

.Bierter Auftritt.

Dhilibert. Camilla. Die neunzehnte Scene im erfien Mct.

Fünfter Auftritt.

Camilla und hernach Araspe. Die zwanzigfte Scene im erften Mct.

Gedfter Auftritt.

'- Die ein und zwanzigfte Scene im erften Act.

Dritter Aufzug. Erfter Auftritt.

Juliane. Die erfte Scene bes zwenten Acts. 3menter Auftritt.

Uraspe. Juliane. Die zwepte Scene im amenten Mct.

Dritter Auftritt.

Araspe. Die dritte Scene im zwepten Act. Bierter Auftritt.

Araspe. Lelio. Die nierte Scene im zwepe ten Act.

# Runfter Auferitt.

Araspe und hernach Camilla. Camilla ift noch immer eifersuchtig, und will Genugthuung haben. Araspe fpricht, fie jufrieden, und geht ab.

#### Sechfter Auftritt.

Camilla und hernach ber bumme Joachim. Joachim macht ihr tausend Schmeicheleven, um fie auf seine Seite zu ziehen.

#### Siebenter Auftritt.

Philibert und die Vorigen. Philibert ertappt den Joachim über den Schmeichelepen, und nimmt fie auf der schlimmen Seite Er jagt ihn fort, und spielt den Sifersuchtigen mit seiner Frau, und will ihr deswegen die Behaltnisse zu ihrem Geschmeide und Pus verschließen. Die neunzehnte Scene im zwepten Act.

#### Bierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Camilla. Sie betlagt fich, bag ihr Philibert wirklich allen Bug verschloffen.

3menter Auftritt.

Camilla. Philibert. Die fechste Scene im britten Act.

## ·

Dritter Auftritt.

Philibert. Die lette Rebe in ber fechften Scene bee britten Acte.

#### Bierter Auftritt.

Pasquin und Philibert. Philibert frenet fich, ben Pasquin wieder in feinem Saufe ju wiffen. Und Pasquin bezeigt feinen Berdruß über ben Pas nurg, aus deffen Diensten er fich fehnt. Philibert geht ab, und Pasquin macht fich auf ben Betrug gefaßt, ju bem ihn Araspe brancht.

Funfter Auftritt.

Pasquin. Panurg. Die neunte Scene bes britten Acts.

Gedifter Auftritt.

panurg. Die lette Rede in der neunten Scene bes dritten Acts.

#### Funfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Araspe und Panurg. Panurg lat bereits alles jum Bergleiche richtig gemacht.

#### Amenter Auftritt.

Araspe. Panurg. Joachim. Joachim will bie Juliane burchaus, und will fich nicht mit ben gehntaufend Chalern Abftanb begungen.

Dritter Muftritt.

Lelio. Juliane und die Vorigen.

Bierter Auftritt.

Der Notarius und bie Vorigen. Die viers gebnie Seene im britten Act.

Fünfter Auftritt.

Joachim geht mit dem Gelde ab, und der tros carins gleichfalls.

. Gedifter Auftritt.

Juliane. Lelio. Araspe. Panurg. Siehe gleichfalls die vierzehnte Scene im dritten Act.

Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Dasquin. Lifette. Die zwepte und vierzehnte Scene im britten Act. G. 334. Panurs geht mit Schimpf und Berbruß ab, nachdem fic Pasquin ben ihm beurlaubet.

# Erster Aufzug.

# Erfter Auftritt. Pasquin. Lifette.

#### Pasquin.

Das Frühftud war verzehrt! Der Magen ift verfohnt. Und nun, Lifette, laf und auch ber Liebe bas schuldige Morgenopfer bringen. ewin fie umarmen)

Liferte. herr Pasquin — (nivem fie ionpuradfisse)

Pasquin. Mabemolfell! — Sen feine Mirrin. Sind wir nicht allein? Das gange Hans ist in dem großen Zimmer auf einem Klumd versammelt, und niemand wird unsstidren. Sie eröffnen das Testament. Das Testament, Lisette! Woran denkt man jusgleich, wenn man an ein Testament denkt? In den Tod. Und wenn man an den Sobi Sobi

benft, woran denkt man da zugleich? An die Liebe. Ja mahrhaftig, an die Liebe. Bare die Liebe nicht, so ware dem Tode langft das Jandwerk gelegt; die Welt ware ausgestorben, und der Tod selbst hatte mussen den Weg alles Fleisches wandern. Dem Testamente also zu Folge, und auf jungen Zuwachs für den Tod, erlaube, meine liebe Lifette, daß ich dich nach Jahr und Tag wieder einmal umarme.

Lifette. (die ihn abermals jurudftost) Man follte fchmoren, der Mosjen kennte mich febr genau.

Pasquin. Es schwöre wer Luft hat! Benn er einen falichen Sid thut, so nehm ichs auf mich. — Aber sieh doch: Mosjeu? Und erst: Herr? Steigt das, oder fallt das? — Jungsfer Lisette, Sie wird mich bose machen. Du sollst mich weder Mosjeu noch herr nennen; du sollst mich deinen lieben Pasquin nennen. Hörst du, Lisette?

Lifette. Ben jedem Borte, bas ich bore, ift mir, als ob ich vom himmel fiele. Ep, mein lieber Pasquin? Und gestern habe ich

Ihn in meinem Leben bas erstemal gesehn. Denn ich will boch nicht hoffen, bag Er ein gewisser Pasquin ift, ber vor langen langen Zeiten einmal bey dem verstorbnen herrn Pancraz in Diensten war? Wenn Er bas ware, gewiß, ich fratte Ihm bie Augen aus.

Pasquin. (ben Ceite) Bas mach' ich nun? Soll ichs fenn, ober foll ichs nicht fenn?

Lisette. (ber Seite) Ich will ihn doch wenige ftens ein Bifichen zappeln laffen. — Det Schurfe von einem Vasquin —

Pasquin. Gemach!

Lifette. Der Galgenstrick -

Pasquin. Behate!

Lifette. Ja wag' Er es einmal, und nehm' Er fich feiner an.

Pasquin. Rein, gewiß das mag' ich nicht. Meine Augen sind mir zu lieb. Aber so viel muß ich sagen: die Pasquine sind, so lange die Welt sieht, ehrliche brave Leute gewesen. Selbst die Pomen wissen davon zu erzählen. Man schlage die Komodien nach! Was für ans sehnliche Rollen lassen sie uns nicht darin spies

len! Wir sind allezeit treu, verschlagen, hurtig, und die allerergebensten Liebhaber ber Lisetten., Wurden uns aber wohl diese strengen
Bebbachter ber Wahrheit, die Poeten — die Dichter! wurden sie uns wohl in ihren unsterblichen Werken, die zwar freylich in dieser Zeite,
lichkeit oft ausgepfissen werden, — wurden sie
uns wohl, sag' ich, so vortheilhaft schilbern,
wenn sie uns im gemeinen Leben nicht so gefunden hatten? Dahingegen haben die Lisetten
ben ihnen ein weit geringeres Lob, Jung zwar
und hubsich lassen sie diese Thierchen immer
seyn —

Lisette. Diese Thierchen, Herr Schlingel?
Pasquirf. Micht so wilthend, Jungser; sonft muß ich fagen: diese Thiere! — Store Sie mich nicht! — Jung und hubsch, sag' ich, mablen die Dichter die Lisetten zwar alle; auch daben verschmitzt, schnippsch und plauderhaft. Aber daß sie auch allezeit buhlerisch, unbestänzig und treulos sind, das — das hat den Teur sel gesehen! (in einem affectire tragsichen kone) himmel! Furcht und Eifersucht zersteischen, mein

mein gequaltes herz. Wo auch meine Lifette eine Lifette nach bem gemeinen Schlage ift, wo auch fie ihren Pring Pasquin vergeffen, wo auch fie ihrem flatterhaften herzen ben Bugel ichießen laffen —

Lifette. (verwundernd) Mu?

Pasquin. (noch trasisch) Ich vergehe! Nur erst der zwölfte Monden drochet zu verstleßen, seitdem mich ein neidisches Schickal ihren Ausgen.entrissen. Erst der zwölfte Monden, und ach, ihr Götter! wie gleichgultig hat sie mich aufgenommen! Die Grausame thut, als ob sie mich gar nicht kenne. Warum thut sie so, die Grausame? Euch, ihr verschwiegnen Wänzbe, euch muß es noch bewüßt senn, welche Zärtlichkeit uns ehebem verband. Ich, dieses Andenken benimmt mir die Sprache — Ich kann nicht mehr! Ist kelnstuhl da, in welchen ich mich werfen könnte?

Lisette. (bei Ceite) Der Spisbube, mo er mich erft zum Lachen bringt, so ift es um meine Berftellung gethan.

Dasquin. (noch tragifch) Man benfe nur! Beirathen wollte ich fie fogar; beiratben ! Auf ben nachften Sonntag maren die Ce emos nien ichon festgesebt. Aber ach, mas für ein Sonnabend ging vor biefem Sonntage vorber! Schrecklicher Sonnabend! Mein Berr jagte mich jum Teufel. Ich mußte diesen Pallaft verlaffen : Rnall und Rall mußte ich ibn perlaffen, fo, bag ich auch nicht einmal von meiner Braut Abschied nehmen fonnte. Dich fcaubert, wenn ich baran gebente! Der bofe tyrannifche Paycrag! Dag er jest in feinem Grabe ein ganges Sabr eber verfaulen mußte! 3d flob auf bas Land ju feinem Bruder, bem Berrn Danurg, welcher mich in meinem Elende aufnahm. Doch mo flieht ein Elender bin, daß ibm nicht fein Elend nachfolge? Gerechte Botter, ich fam aus bem Regen unter bie Traufe! Eben fonnte ich es nicht langer aushalten, als wir bie Nachricht von bem Tobe bes Pancraz befamen. Freudige Machricht! Breudig war fie fur meinen Berrn; freudig fur mich. Er beschloß fogleich, sich anher ju be-

geben, und ich, ich befchloft, ihm au folgen. Ihn trieb die hoffnung, fich, ober wenigstens ben Vetter Jochen, in bem Testamente seines Bruders bedacht au finden. Mich hingegen trieb ein weit eblerer Eigennut: der Eigennut meiner Liebe; die Begierde, mich wieder in die Arme meiner guruckgelaffenen Braut au werfen. Und nun, da ich hier bin, da ich —

Lisette. Sa! — (fie will in Lachen ausbrechen; um es aber noch ju verbergen, wender fie bas Gefiche vom Pasquin, und batt bas Schnupfench vor)

Pasquin. Mar bas ein Seufger, Grans same? Daß er es gewesen mare! Aber warum wendest du bein Gesicht weg? — O wenn hins ter diesem schneeweißen Auche ein weinendes Auge verborgen ware, und beine unverdiente Strenge gegen mich endlich in Thranen zers stöffe! — Sieh mich zu beinen Füßen, du Ties. gerherz! (er sauf nieder) Du siehst mich zum lettenmale, wo nicht ein gnadiger Bick —

Lisette. (bie fich des Lacrens nicht fanger enthat ten kann) Sor auf, ober ich muß erstieden. Sa! be!

Pasquin. (indem er wieder auffledt) O pfui! Man horts doch gleich, daß die Lifetten feine

tragische Personen find.

Atfette. Hore, Pasquin; ich hatte wohl tirfache, bich verzweifeln zu laffen. Doch beine Reue, und beine Bersicherung, daß du nur meinetwegen mit hierher gekommen bist — Was ist das für ein Larm? Horch doch! Dein Berr, wie er schreyt! Ganz gewiß ist das Terstament eröffnet, und der Inhalt ift nicht nach seinem Ropfe gewesen. Romm hier weg, ich will dich anderwarts von der völligen Wieder, angedeihung meiner Gnade versichern.

(geben ab)

# Zwenter Auftritt. Araspe. Panurg. Joachim.

Panurg. (erbist) Schon gut, schon gut! Es ift noch eine Gerechtigkeit in der Welt. Es ift noch eine, sag' ich, es ift noch eine, ob man sie gleich siemlich suchen muß. Und das ist mein Glud, und das ist auch dein Glud, Jochen!

## +----

Jochen. (weinerlich und dumm) Auch mein-Glud!

Panurg. Du armer Jochen!

Joachim. Armer Jochen!

Panurg. Siehst du, daß bein seliger Ontel ein Schurte mar?

Joachim. Ein Schurfe mar!

Araspe. Aber, herr Panurg -

Panurg. Aber, herr Araspe, reben Sie nicht, ober — Was ich gesagt habe, sage ich nod einmal. Mein Bruder hat als ein Narr gelebt, und ist als ein Narr gestorben! Sie sind ein Betrüger, ein Falsarius, und ber Notar, ber das Testament gemacht hat, verz dient den Galgen. Da haben Sie's! lassen Sie Feder und Papier bringen, ich will's Ihrnen schriftlich geben.

Araspe. Der Born ift eine Raferen, und einem Rafenden muß man alles ju fagen vere abnnen.

Panurg. Ginem Rafenden? Bas? Ift es nicht genug, baß Sie mich und diesen armen Jungen bestohlen, beraubt, geplundert haben? Maffen Sie mir noch Injurien fagen? 3ch, ein Rasender? Schon gut! Du hafts gehört, Jochen, du hafts gehört!

Joachim. Ja, Herr Better, ja; ich habs gehort, und ich weiß bas Sprüchelchen auch auf Lateinisch: ira furor brevis est.

Panurg. Ad fcmeig; bu bift ein Schons! - 36 will alles, mas ich gefagt habe, Stud får Stud bemeifen. Pro primo, mein Brus ber bat als ein Marr gelebt. Er handelte mit Ihnen in Compagnie, und batte fein Commere clum allein führen konnen; er hielt Sie für feinen Freund, und traute Ihnen in allen Studen blindlings; er traute Shnen fogar. mehr, als feinen nachften Blutefreunden. Marrheit an Marrheit! Pro secundo, mein Bruder - ober bamit ich ben Dichtsmurdigen nicht mehr meinen Bruber nenne - Pancras if als ein Marr geftorben. 3ch fage nicht, er ift in einer Marrheit gefforben; bas mare ju wenig : benn in einer Marrheit filrht mancher fluge Mann. Sondern ich fage: alles mar Marrheit, mas er vor feinem Tobe und in Ab.

sicht auf seinem Tob that. Er machte ein Terstament, und hatte keins ju machen gebraucht. Das mussen alle Menschen erkennen; nur die Juristen ausgenommen, die von solchen Narrebeiten leben. Denn wozu ein Testament, da er eine einzige leibliche Tochter hinterläßt, die nothwendig seine Erbin seyn muß? Wollen Sie sagen, wegen der Vormundschaft? Vormund, von Gott und Rechts wegen, wäre ich gewesen, als der nächste Anverwandte. Und wäre ich Wormund geworden, so hätte ich schon darauf sehen wollen, daß auch Vetter Jochen, dem er bey Ledzeiten immer viel versprach, und wenig hielt, sein Glück daben gemacht hätte. Die Tochter hätte ihn mussen beirathen.

"Joachim. Bird fie mich nun nicht beis rathen, herr Better? Sie muß mich heiras then; fie muß. Denn wenn ich gewußt hatte, baß fie mich nicht heirathen wollte, fo hatte ich mich fein mit Pachters Liefen nicht gezankt.

Panurg. Sep fille, Jochen! - Aber wenn er nun auch ein Teftament mit aller Ber walt hatte machen wollen, muß er benn ein fo

wahnwißiges machen? Ein fo unfinniges, als nimmermehr einer, ber im Tollhaufe an ber Rette flirbt, batte machen tonnen?

Araspe. Ich mundre mich über meine Geduld, Sie anzuhören. Sie wird gewiß ausreißen, wenn Sie Ihre unvernünftige hiße —

Danura. Meine Sibe? Es mare Ibr Unglud, wenn ich erft bigig murbe! Dan fann nicht ben falterm Blute fenn, ale ich bin. 3ch fage alles mit dem rubigften Gemuthe. Ja, ja! Go narrifch ift im Tollbaufe feiner gestorben, als mein Bruder gestorben ift. Man benfe nur! Seine Tochter foll feine Universalerbin nicht anders, als unter ber Bedingung fenn, bag fie ben herrn Araspe Und bas ift ber Berr Araspe! Der armselige Chefruppel bier, der schon felbst erwachsene und verheirathete Rinder hat, der ebfter Tage Grofvater werden wird, den foll ein frifches Madchen von zwanzig Jahren beis rathen, wenn sie nicht will so gut, als ents erbt, fenn.

Arasve. Warten Sie boch nur, bis fie es thut. Biffen Gie benn ichon Julianens Ges finnungen? Gie follten über diefe barte Laft. bie ibr ibr Bater aufgelegt bat, eber freudia ale verdrieglich fenn. Denn was fagt bas Ter ftament weiter? "Im Fall aber meine Tochter "einen Undern beirathen wollte, will ich gu "meinem Universalerben meinen Bruber, ben " Beren Panurg, und meinen Better Joachim "erflart baben, welche meiner Tochter von "meiner gangen Berlaffenschaft nicht mehr als "sehntaufend Thaler jur Aussteuer abzugeben "gehalten fenn follen." - Go heißt es im Teftamente! Gollte man nun nicht vielmehr alauben, der Teftator habe mir nur besmegen feine Tochter gur grau bestimmt, bamit er 36, nen duf eine gute Urt fein ganges Bermogen jumenden tonne? Ohne 3meifel, daß er ben Ungehorsam feiner Tochter für ichon gewiß gehalten bat. -

Panurg. Cy, großen Dant! Gie wird nicht ungehorfam fenn; ich weiß gewiß, fie wird nicht. Denn heut zu Tage find bie

Mabden ben weitem nicht mehr fo belifat, als wir fie in ben alten Romanen finben. alter Mann mit Gelbe, und ein junger Mann obne Beld, bas find jest gar nicht mehr Dinge, unter welchen ihnen bie Bahl fdwer fiele. Sie nehmen, wenn es fenn muß, jenen ohne Bedenten, im'feften Borfate, ibn auch obne Bebenten jum Sabnren ju machen. Da baben Sie ibr Drognofticon, Araspe! Schabe, daß ich nicht das Bertzeug bazu fepn foll! Sa! ba! ba! - Aber ich bin wohl nicht fing, daß ich barüber lache. Das Glud mare für Sie noch viel ju groß, wenn Sie von einem Dabchen, wie Juliane ift, jum Sahn, rep gemacht murben. Go weit muß es nicht tommen! Es muß gewiß so weit nicht tom-Das Testament fann nicht anders als fur null und nichtig erflart merben; awar eben desmegen, weil es fo unfinnig ift; benn feine Unfinnigfeit ift ein Beweis, der Teftator nicht ben Werftande gemefen. Ein Menich aber, ber nicht ben Berftande ift, fann nicht teftiren. Biffen Sie bas noch nicht? Er

kann nicht teffiren. Und ex hoc capite will ich klagen. Aber gefeht -

Joachim. Posito sed non concesso, fagt ber Lateiner.

Panurg. Halt bu's Maul, wenn ich reste! — Aber geseht — Sie sehen, Araspe, ich rebe mit vieler Ueberlegung — Geseht, sag' ich, ich kame damit nicht fort, daß mein Bruder bey dem Testiren seines Verstandes nicht mächtig gewesen; geseht, das Gegentheil würde erwiesen, wie sichs gehört: je nun, desto schlimmer für Sie! Ein unsinniges Testas ment ist da; der Testator ist nicht unsinnig gerwesen, er kann das unsinnige Testament also auch nicht gemacht haben. Was folgt nun hieraus? Es muß untergeschoben seyn. Und von wem muß es untergeschoben seyn? Von dem, der den meisten Vortheil dabey haben wurde; von Ihnen.

Araspe. Sie reben mit vieler Ueberlegung ! Panurg. Und jugleich mit Ginficht. Dich bin burch bie Schulen burch. Ich weiß es aus ber Erfahrung, wie bergleichen Sachen laufen

können. Und wiffen Sie, was ein Falfarius für Strafe zu erwarten hat? Sie werden sich noch zu gratuliren haben, wenn Sie ben Salgen abkaufen können. Der Notarius aber, der sich dazu hat brauchen lassen, der muß bran glauben. Da ist keine Snade! Er muß hangen; und ich seh' ihn, ich seh' ihn schon hangen.

Araspe. (ladeind) Der arme Mann!

Panurg. Sie lachen noch? Mun hab' ich genug. In bem Ranbe feines Berberbens zu lachen —

Joachim. Per risum multum

Panurg. Tum! Bo bu noch einmal reben wirft, Junge — horen Sie, Araspe, bamit ich zeige, daß ich Menschenliebe habe, und daß ich einmal Ihr guter Freund gewesen bin, ent, sagen Sie im Guten allen Ausprüchen auf die Berlassenschaft meines Brubers. Benn Sie das wollen, so wollen wir den ganzen Plunder begraben; ich will nichts aufrühren, sondern zufrieden senn, daß Juliane die einzige Erbin quasi ab intestato bleibe, nur mit der Bedingung, daß sie den Better Jochen heirathet.

Joachim. Mich, - Herr Araspe, mich! D ja, thun Sie es doch!

Panurg. Erflaren Sie fich bald; wollen Sie, ober wollen Sie nicht?

Uraope. Aber mas fann bas werden? Der arme Notar hangt ja boch einmal am Galgen.

Panurg. Gie fpotten, glaub ich, gar?

Joachim. Herr Araspe, ich bitte, ich bitte — Panurg. Du bittest, Schurke? Und er sollte uns bitten, daß wir seine Streiche nur noch vertuschen möchten ! Esel von einem Jungen! willst du denn nie klug werden? Ich ruffle doch an dir, und ruffle — Romm fort! Wissen Sie, Herr Brautigam, Herr Erbe, auch Herr Vormund zugleich, wo ich nun spornstreichs hingehe? Zum Abvokaten! zum Abvokaten!

Araspe. Go werbe ich wohl immer das Geld, mich vom Galgen loszufaufen, bereit halten muffen.

Panurg. Ja; herr Brautigam, herr Erbe, herr Bormund jugleich — Wirst du bich trollen, Junge? (Gebt ab, indem er Jochen voranstöße.)

#### 126 · Theatralischer Machlaß.

# Dritter Auftritt.

#### Dritter Auftritt Araspe.

Seift mir lieb, daß ich mich ben den Grob, beiten dieses Mannes noch so habe mäßigen können. — Es muß ihn freylich schmerzen, und das Testament wird mehrern wunderbar vorstommen, die die Denkungsart meines Freun, des nicht gekannt haben. Für seinen guten Namen, und für den Credit unsrer gemeinschaftstichen Handlung, war er alles auszuopsern fähig. Er wußte der Trennung unsrer Süter, die er sur gefährlich ansah, auf keine andre Weise vorzubauen, als wenn er

#### Bierter Auftritt.

Araspe. Lelio (in tiefen Gedanten.)

Araspe. Sieh ba, mein Sohn! — Bas fagft bu, Lelio, ju bem Glücke beines Baters? Der rechtschaffene Pancrag! Es murbe mit mir, und also auch mit dir, nicht jum besten ausgesehen haben, wenn ich mich mit Juliamen hatte absinden muffen. Es ist nicht alles

Bold, mas glangt. Bir haben einen großen Credit, wir haben große Capitale; aber mir haben auch große Ochulben. Bie gut ift es, bag nunmehr alles in feiner Ordnung bleibt, und unfre Sandlung unter ihrem alten Mamen mit gleichem Rachdrucke fortgeführet werben fann! - Aber mas ift bas? Barum fprichft bu nicht? - Du fiehft gen Simmel? Du feufe geft? Gonneft bu mir mein Glad nicht? Ober befürchteft bu, ich mochte in einer neuen Che meniger auf beine Berforgung bebacht fenn? Rurchte nichts, mein Cohn! Du weißt, wie febr ich bich liebe; ich benfe meniger an mich felbst, als an bich; und wenn ich zu einer zweys ten Berbindung fdreite, fo thu' ich es, weil ich muß, und mehr um beine Umftande zu verbeffern, als etwa einer mir nunmehr unanftans bigen Reigung ju willfahren. Suche bir ein Frauenzimmer, bas dir gefällt; bier haft bu meine Ginwilligung im Boraus. Du follft, sobald du willft, bein eigner herr feyn. Eidam, das Stuberchen, foll mir aus dem Paufe, fammt meiner narrifchen eiferfüchtigen

Tochter. 3ft bir auch beine Stiefmutter Sus liane laftig, fo will ich mich mit ibr aufe Land begeben, und bich allein bier laffen. Bas willft bu mehr? Rann bein Bater mehr fur dich thun? Drum fen auch wieder beiter und froblich, mein Sohn. Erwiedre bie Liebe beines Batere mit Liebe. Mein Blut wollte ich fur dich veralegen.

Lelio. Liebster Bater, Sie lieben mich mehr, als ich verdiene, überhäufen mich mit Boble thaten über Boblthaten. 3d erfenne es mit findlichstem Dank. Befehlen Ste über mich gang; aber ein innerlicher Rummer brudt mich nieder, und ich kann nicht fo beiter fenn, als Gie verlangen.

Bober fommt bas aber? Du bift ja nicht melancholischen Temperaments; bift ja fonft veranuat und luftig gemefen. Die du immer spagteft und mich aufheiterteft! Und nun auf einmal ein gang anderer Denfch!

Lelio. (vor fic) Sch muß ichon einen Bormand erfinnen, um ibn ju beruhigen. will es Ihnen fagen, liebster Bater, der Tod bes alten Pancrag geht mir nabe, will mir

gar

gar nicht aus dem Sinn, bringt mich auf die Betrachtung des furgen menschlichen Lebens, der Nothwendigfeit ju fterben, und der Ungerwifibeit unfere Endes.

Araspe. Lieber Sohn; was ju viel ift, ift zu viel und ift vom Uebel. In ben Tob benfen, ift aut; aber fo an ben Tob benfen. ift nicht gut. Wer so viel Fnrcht vor bem Tobe hat, beweifet, daß er bas leben ju fehr liebt. Beftrebe bich, gut ju leben, wenn bu gut fter ben willft. Deg mit ber Melaucholie! Thu beine Schuldigfeit, und mache die erlaubtes Beranugen. Rolge beinem Bater, und nicht beiner Leibenschaft. 3ch muß ja eber fterben, als bu: benn ich bin alter, ale bu; aber nicht besmegen traurig. 36 lebe als ein ehrlicher Mann, um als ein jufriedner Mann fterben au tonnen. - Denfe biefem nach, mein Sobn! Muntre bich auf, und lag mich, wenn ich bich bald wiederfebe, ein frobliches Beficht erblicten!

(umarmt ibn, und geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Lelio (ber ihm mit Berwitrung nachfieht).

Armer, betrogener Bater! Dein Reind, bein Mebenbubler ift es, ben bu fo gartlich umarmt Aber wie? Berbe ich fo ruchlos fenn, und Julianen mehr lieben, als ben, bem ich bas Leben ju banten habe? Rein, ich muß fie unterbrucken, Diefe Liebe, fo unichulbig fie auch fonft mar. Mein bartes Beichick macht fie mir von nun an ju einem Berbrechen. - - 2(ber wie theuer wird es mir werben, alle meine Gluckfeltafelt auf einmal fo aufzugeben! .-Bas bilft es? Ich muß. Oder will ich lies ber eine unschuldige Tochter ibrer vaterlichen Berlaffenschaft berauben, und meinen Bater von dem Gipfel feiner Soffnung berabfiargen? Rein, gewiß, bas will ich nicht. - Go fen fie benn meine Mutter, die meine Gattin nicht fenn fann! - Berhafter Bechfel! -

#### Sechster Auftritt. Pasquin. Lelio.

Pasquin. Das geht ant! Man fangt schon wieder an, mich als einen Bedienten vom Sause anzusehen. Nun, Herr Panurg, wer, ben wir am langsten bepsammen gewesen sepn!

— Aber da ist er ja, an den ich meine Commission auszurichten habe! — Herr Lelio —

Lelio. (ohne daß er den Pasquin gewahr wird). Ich bin der unglücklichste Mensch unter der Sonne —

Pasquin. herr Lello.

Lelio. Nimmermehr batte ich es geglaubt — Pasquin. Serr Lelio.

Lelio. Geh jum Benfer!

Pasquin. (indem er gehen will) Zum henter? Ich gehe, ich gehe!

Lelio. Was wolltest bu benn ben mir? Pasquin. Ich hatte Ihnen etwas von Mademoisell Julianen ju sagen; aber ich gehe schon.

Lelio. Mein, warte. Was haft bu mir

Pasquin. 3ch gebe jum Senfer.

Lelio. Rede, oder - (er droft ihm mit bem Stocke)

Pasquin. Bemühen Sie fich nicht; ich will reben. Mamfell Juliane fagte, fie mußte Sie nothwenbig fprechen.

Lelio. Juliane? 2Bo?

Dasquin. Auf ihrem Bimmer.

Lelio. Ich werde gleich ju ihr geben. — Aber nein, fage ihr, bag ich jest nicht fann.

Pasquin. Sut, mein herr (und will abs

Lelio. Salt! — Es ist doch besser, daß ich selbst gebe (und will geben.)

Pasquin. Ja, beffer ift es.

Lelio. Aber mas kann ich ihr fagen? Dein, Pasquin, fage ihr, bu hattest mich nicht ger funden.

Pasquin, (indem er gebe) Das will ich fagen.

Lelio. Bleib, bleib! — Entdeckt fie, daß es nicht mahr ift, so gramt fie fich. Ich will felbft geben.

Pasquin. Recht wohl!

Lelio. Abet in der Bestetrzung, in ber ich bin — Geh, sag' ihr, ich murbe nachkommen. Pasquin. Nichts anders? (und will gehn) Lelio. Nein, bleib; es ist meine Schule blakeit, daß ich selbst gehe. (ab.)

> Siebenter Auftritt. Lisette. Pasquin.

Pasquin. O ber narrifche herr! Lifette. Pasquin! Pasquin. Die poffierlichfte haut von ber Relt.

Lisette. Pasquin, Pasquin! Pasquin. Nu, wes giebts?

Lisette. Dabam Camille fragt nach bir.

Pasquin. (macht geno'n nach) Ich fomme schon — Aber nein. Thu mir ben Gefallen, und geh fur mich.

Lisette. Bas foll ich ihr benn fagen? Pasquin. Es wird boch beffer feyn, baß ich felbit gebe.

Lifette. O freplich wirds beffer fepn.

Pasquin. Geh und fage ihr, bu batteft mich nicht gefunden.

Lifette. Barum benn biefe Luge?

Pasquin. Erfahrt fie aber, daß es nicht wahr ift - Ich werde gebn.

Lifette. Mur hurtig.

Pasquin. Seh bu nur.

Lisette. Sie hat aber nach bir, und nicht nach mir gefragt.

Pasquin. Frenlich, wenn fie mich will, will fie bich nicht — Sich fomme fcon — nein, ich gebe nicht — O Gott! — Bleib, — bleib — ich gebe schon.

IV.

### Fatime.

Ein Erauerfpie Li Angefangen ben sten Anguft 1759.

Berfonen:

Abdallah. Ibrahim. 'Satime. Gflav.

### Erster Auftritt. 3brahim. Fatime.

Ibrahim. (der ju Fatimen ins Zimmer tritt) Erwünschte, frendige Nachricht! Sat man fie Dir icon hinterbracht, Fatime? — Gludliche Fatime? Dein Abballah fommt jurud.

Satime. Ach! —

Jbrahim. Er ift mit Anfgang ber Sonne auf ber Sobie erschienen. Sanftige Winde schwellen feine Gegel; seine Beute treibt por ihm ber, und ber begrüßende Donner seiner Kartaunen wird immer vernehmlicher. — Noch wenige Augenblicke, Fatime, und Du schließest don fenrigsten Liebhaber wieder in Deine Arme.

Satime. Ach! -

Ibrabim. Du feufjeft? — Und biefe Thrane! Fatime, bu weinft? — 3ch entfeste mich verges bens. Du weinft; aber bu weinft vor Freuden. Deine Freude war immer eine febr fille, eine mer landholische Freude.

Satime. Freude? - O nenne mir das nicht, was ich auf emig entbebren muß.

Ibrahim. Fatime!

Jarime. Und mare biefe Entbehrung mein gans get Unglud! Dan ift noch febr gludlich, wenn man blos nicht gludlich ift.

Ibrahim. Welch eine Sprache! Bas ift Dir? was befürchteft Du? — Ich Ungludlicher, wenn ich bem Abballah Dich misvergnigt überliefere! Ich verloren! Er-wird Deinen Unnuth meis

nem Betragen gegen Dich jurechnen. Er wird glauben, bas ich mich Dir, in feiner Abwefenheit, als einen Syrannen, und nicht als ben gefälligen, freunbschaftlichen Aufseher erwiesen, zu dem mich fein Bertrauen fähig hielt. Du kennst ihn ja, wie arambbnisch er ift.

Satime. Ift Abballah fo argwohnisch? Ibvahim. Das fragit Du usch, Satime?

Jatime. Sep ohne Sorge, rechtschaffner Ibrahim. Demungeachtet foll er auf einen solchen Argwohn gegen Dich nie gerathen; ich welß schon, wie ich das verhuten muß. Ich will ihm so viel Sutes von Dir erjählen; ich will Deine mir erwiefenen Dienste so rühmen; ich will Dich seiner etkenntlichen Grokmuth so oft, so innig, so bringend, so feurig empfehlen; ich will es ihm unendlichemal wiederholen, daß kein Bater, kein Bruder gegen mich liebreicher seyn können; daß Du Dich allen meinen Wünschen gunftiger, juvorkommender erwiesen, als der inbrunftige Liebhaber; daß Du ——

Ibrahim. Um bes himmels wiften, Fatime ! Go haft Du mein Berberben geschworen! Womit habe ich bas verschulbet? — Als ber inbrunfige Liebhaber! — Enthalte Dich Diefes fcredlichen Worts von mir! Wenn Du auch einen noch fo unschuldigen Sinn banit verbindeft — Du weißt in, wie eifersichtig er ift.

Satime. Ift Abballah fo eiferfüchtig? Ibrahim. Und auch bas fragk On noch, Catime?

Sarime. Ich fragte bevbes, Ibrahim, um mich aus Deinem eigenen Munde zu entschuldigen. — Dieser argmobnische, dieser eifersuchtige Abballah kommt wieber!

Ibrahim. Set nicht ungerecht, Fatime. Satime. Und Du, fen nicht graufam, und las mich weinen!

Ibrabim. Diefer eifersuchtige Abballab ift fonft ber redlichfte Mann, ber großmutbigfte Freund -

Zwenter Auftritt. Fatime. Ibrahim. Gin Cflav.

Der Sklav. Ich verkündige euch die Ankunft des Abdallah. Ist tritt er ans Land. Sacime. Ist ichon?



Ibrahim. Jaffe Dich, Fatime! Las einen verratherischen Selaven nicht so tief in Deiner Geele lefen.

Stlav. Das Schreden bes Meers! bie Geisel der Ungludlichen! Er tommt als Gieger, und drep etoberte Schiffe führen die Reichthumer von ihm verheerter Ruften. Die Manner der Stadt fürzen aus dem Thore, und empfangen ihn mit Jauchzen. Das sah ich, und eilte, mich mit dem Anblicke einer noch größern und reinern Freude zu beseligen; dem Entzücken seiner Fatime. — Aber (indem 'er sie ernstlich betrachtet)

Ibrabim. Aber mas weiß ein Stlav, wie fich eble Seelen freuen! Geh!

#### Dritter Auftritt.

3brahim. Fatime.

Ibrahim. Fatime! Fatime! Noch ift es Zeit; noch tannft du uns retten. hemme biefe Shranen; erficte biefe Seufzer, und rufe bie heiterkeit, wo nicht in Deine Seele, menigftens ·

auf Dein Geficht jurud. Buffelle Dich - 26! was muß ich Dir rathen, ich Ungludlicher!

Satime. - -

Ibrahim rath Fatimen, ben Abdallah mit aller Sige ber Liebe in empfangen. Er weiß nicht Worte genug ju finden, ihr beffen Liebe in befchreiben, und verrath ihr dabei bas Ger heimnis. Er eilt bann bem Abdallah entgegen!

#### Bierter Auftritt.

Fatime.

Erbittert über bas, mas fie erfahren!

Fünfter Auftritt. Abballah. Fatime.

Abballah, voll geuer und Inbrunft, fie mieber ju feben. Sie empfangt ihn falt. Er flagt, weint, tobt, brobet, verfpticht. — Sie giebt es etwas naber, und er geht ruhig ab, jum Ausschiffen Befehl zu geben.

## Gedster Auftritt.

Katime ern allein. Dernach Ibrabim.

Ibrahim hat ben Unwillen des Abballah ber mertr. Sie bringt ibm unter Drohungen das Gift ab. Er holt es und giebt es ihr, nachdem er bie Halfte davon jurud behalten.

Siebenter Auftritt. Abballah. Fatime. Ibrahim.

Abdallah ju ihnen; er schiedt ben Ibrahim ab, um das Uebrige ju beforgen.

Achter Auftritt. Abballah. Fatime.

Sie macht ihm'wegen bed Aufgetragenen bittere Bormurfe. Er gerath in Buth; wirft ihr vor, baf fie bas Geheimnis nicht umfonft von bem Ibrathim werde erfahren haben. Geht wuthenb ab, ihn aufzusuchen.

### 142 Theatralifcher Nachlaß.

#### Behnter Auftritt.

Abballah. Fatime. Ein Sflav.

Stlav. Ibrabim lagt fragen: mas will Du, Derr, bag mit ben Gefangenen geschehen foll, bie fich auf Deinem Schiffe befinden.

Abdallab. Er fell fie ermorben.

Stlav. Alle?

Abdallah. Sie alle! — Und wenn fie und mein Bater baben mare.

Satime. O ber Butrich! ber Unmenfch! Abdallah. Komm wieder, Stlav! - Gieb bie Gefangenen fren.

Stlav, Alle?

Abdallah. Ja, alle gieb fie fren! und befchente fie alle.

Satime. Deif er, mas er will?

Abdallah. Feeplich weiß ich es nicht! Geh, Gklav! gieb fie frep, ermorbe fie; mache was Du wills. Geh! — Abdallah geht ab, ben Ibrahim felbft aufzusichen.

### Eilfter, Auftritt. Katime nimme Bift.

Bittre nicht, mein Berg. Es gilt nicht Dir, es gilt bem Abdallah!

Zwolfter Auftritt. Fatime. Ibrahim. Abballah.

Satime. Wie freue ich mich, (ju 36rabim) Dich jum Gefährten ju haben. Wir werden Einen Weg gehen. Wir werden ju einer Zeit vor den Augen bes Propheten erscheinen. Ah, er war ein befferer Mann, als seine Nachfolger find! Er wird meine Rlage boren, und Du, Ibrahim, wirft fie unterstügen . . . Ah! —

Abdallah. Eure Rlage! Schon recht! Der Beflagte wird mit erscheinen.

Satime. 3ch ferbe.

Ibrahim. Es ift aus.

Abdallah. Sie fterbe! Ihre Rlage geht an. Ich hore es, ich werde gesobert. Ich kamme. Sie werben mich umbringen, und Du, Prophet, mich Gerbammen. (er durchflicht fich)

Much Deinen? Dicht? Du irreft Dich in mir! 36 fonnte Dich nicht lieben? 3ch nicht? Bloß Daß Du fo fehr gerecht bift gegen Dich Und und, blog barnm fonnt'ich Dich ichon lieben, Bar fonft auch gar nichts liebenswerth an Dir.

Rabr nur fo fort! Ber beute mich erbittert, Der thut mir einen Dienft. Du fannft fo wild Dich ichwerlich machen, als ich beut gern mare.

Bas ift Dir, theure, liebfte Bufenfreundin?

Bas willft Du, theure, liebfte Bufenichlange? Dein fanftes Aug' ift blau, Dein Berg ift fcmarg; Dein Mund kann lacheln, wenn die Sabne fnirichen;

Sarmonifche Bezauberungen fpricht Die glatte Bunge, fpricht Berberben, bas Im hinterhalt bes Doppelfinnes lauert. Schweig! Lieber will ich noch von ber gefranft, Werhohnet fenn, ale liebgefoft von Dir.

Allein Pringeffin -Mannte man Dich fo.

Als Du ber Liebling unfere Baffa mareft? O marft Du's noch! Prinzesin, Konigin, Bollt' ich Dich gern beym britten Worte nennen, Und tief babey, tief bis in Staub, mich bucken. Dehn nur den majestät'schen Jals, und führ Die großen Augen langsam rund umher! Im Schwindel Deiner vor'gen Joh, der noch Dich nicht verlassen, mag ich leicht Dir viel zu unwerth scheinen, diesen Plat Mach Dir, Prinzessen, zu bekleiben. Doch Ich mag auch nicht mit Dir zu messen, zu Bergleichen seyn. Man misset und vergleicht Nur Aehnliches — Spricht keine mehr ein Wort?

Ich mag mein Lob nicht horen, ich! Und nun?

Da ftehn fie! Bas ift euch befohlen? Bas? Gefellschaft mir zu leiften? stumme? Benn Ich wieder ruhig, wieder kalt foll werden, So wurd' ichs lieber wohl allein. — O geht! Ich bitt' euch, geht! — Bas giebt ein Stlay auf Bitten? —

Sa! Bollt ihr die Erniedrigung ertropen,

Daß eure Mebenfflavin euch befiehlt? Mun, ich befehl euch: geht! - Ihr wifit,

wie viel

Ich über ihn vermag. Er fommt nun bald, Und bann! - Geborcht, wo nicht - Da

friechen fie!

Go fommt boch nur! ba! ba! Gelacht? Berlacht?

Barft Du es, Baffith?

Ja!

: Amenter Auftritt.

Bleib bier! Du lachft,

Du bift leicht noch bie reblichfte.

Das bin

Ich auch.

Bleib bier! Und warum lachft Du?

Wei [

36 leichtlich lach', und Lachen mir befommt.

Doch lachft Du boch wohl nicht, so wie Du gåbnft.

So wie du Athem holft? Obn' außern Anlaß —

Bas brachte Dich jum Lachen?

Darnach fragst Du? Das Lächerliche, glaub' ich; benn bas macht Zu lachen.

Und wo war bas Lacherliche? An euch? an mir?

Laf febn! Es mar boch mobil

An — Dir!

Mn mir?

Was bantet Dich, Fatime? War nicht ein kleines, schwaches, weißes Läubchen

Mit großen scharfen Uhustlauen, mit Gefrummtem fpigem Ablerschnabel, war So ein Geschöpf ber wilben Phantasie Des Mahlers, in der weiseren Natur Ein Unding, wohl nicht ein Geschöpf zum Lachen?

#### Mun benn?

Erkennst Du Dich, mein Taubchen, Mein verstelltes Taubchen? Ober willst Du auch, So wie die mahre Taube vor dem Spiegel, Dich gegen Dein getreues Abbild sträuben,

Und mit dem kleinen Schnabel darnach hacken? Die narrischen Gesichter! Ich muß lachen; Denn jede, wett' ich, siget nun zu Winkel, Wägt Beinen Zorn, und zittert kindischer, Als Du gedroht. Dein Zorn! Du zornig? Du? Dein Zorn ist Laune; launisch kannst Du sepn, Nicht zornig. Und Dein Drohn! Die Nachtigall, Sie will and ihrer kleinen Kehle donnern. Wer drohen will, muß Groll zu hegen wissen. Und weißt Du das? Dir steht das Drohen, so Wie mir das Meinen.

Rannst Du gar nicht weinen? Rein, aber auch nicht weinen sehn. Du weinst? V.

# Samuel Bengi.

Edindregias in her to en hegel aggredal zal aggres in de to gan, as Budetal tis, Arift, Resp. Lib. VI. 9, 2.

Berlin, 1749.

#### Derfonen:

Samuel henzi. | Fuetter. Ducret. | Richard. Wernier. | Wyg.

Der Schanplas ift im Saal auf dem Rathhaufe.

#### Einleitung \*).

" Nimmermehr hatte ich geglanbt, baß meine "Reben einen folchen Sindruck haben konnten. " 3d erinnere mich gang wohl, daß man in der

\*) Dit biefer Einseitung und einem jum Schluß fols genden Bufate, in Form eines Briefes, ließ Leffing bas nachftebenbe Fragment in dem zwepten Theile feiner fleinen Schriften (Berlin, 1752) bruden. Actor.

"Gefellichaft, in welcher ich Gie bas erftemal ju "fprechen bie Chre batte, und von welcher mir. , wenn es andere Ihr Ernft ift, die Epoche unferer "Freundschaft ju rechnen aufangen wollen, bag "man, fag ich, bamale bas Gefprach auf bie neufte " Geschichte manbte, und bag ich in bem ganten Um-"fange berfelben feine Begebenheit angutreffen er-"flarte, welche mich mehr gerührt habe, als bie "Enthauptung bes Berrn Dengi in Bern. "fonnte mich nicht enthalten, ben vortheilhaften "Begriff ju verrathen, ben ich mir von ibm, theils " aus ben öffentlichen Nachrichten, theils aus munde "lichen Ergablungen gemacht hatte. Ich behauptete "fogar, bag er einen murbigen Selden ju einem "recht erhabenen Trauerspiele abgeben tonne; und "ich hatte bas Bergnigen, bag Gie mir nach einigem "Wortmechfel benfielen. Wie viel großer aber ift , bas Vergnugen, welches Sie mir burch Ihre Bus "fchrift gemacht haben? 3ch finde den beutlichften "Beweis barin, bag Sie mir nicht aus Sofliche "feit, fondern aus Ueberjeugung bengefallen find, "und bag Sie meine Gefinnungen nicht fo mohl ger

"billiget, als vielmehr angenommen haben.

Als

ein Geift , der fich aleich Ansonas mit etwas Richs

"ein Geift, ber fich aleich Anfanas mit etwas Bichs "tigem jeigen will, überfenden Gie mir einen Dlan, "wie unfer Belb am füglichften auf die Buhne au " bringen fen. Er macht Ihrer Rritit und Ihrem Ge-"nie Chre; und wenn ich mich in die Beurtheilung " beffelben einlaffen wollte, fo murbe ich überall nichts "u fagen finden, als: bas ift fcon, bas ift regels "maßig; ob ich gleich biefes fo und jenes anbers einges "richtet ju haben befenne. Denn ich muß es Ihnen "nur gefteben, daß ich mir einen gleichen Dlan ge-"macht habe, und swar ebe ich noch bie Chre hatte, "mit Ihnen bavon ju fprechen. Ich habe fo gar ange-"fangen, ihn auszuführen, und bin nicht übel Bile "lens, ben erften Aufzug meinem Briefe bengulegen. "Und warum nicht? Er wird mir bie Dube erfparen "meine Ginrichtung weitlauftig ju erflaren, und ich " werbe am Ende nichts nothig haben, als einige all-" gemeine ju meiner Ensichulbigung bienende Anmer-"fungen bepaufugen. Dier ift er; ich muß Gie aber "erfuchen, bag Gie bas abrige meines Briefes erft "nach ihm lefen, weil ich mich burchgangig barauf "beziehen merbe. — —

### Erster Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Bengi. Bernier.

Sengt (tommt in tiefen Gebanten, und wendet fich ploglich um.)

2Ber folgt mir? - Liebster Freund, bift du's? Ben fuchft bu? - Mich?

Du folgst mir nach? - Warum? Wernier.

Und warum wundert's bich?

Sat mich nicht Dengi ftets mit offnem Arm empfangen?

Mur jebo fragt er mich, was ich ihm nach: gegangen?

36 fab erstaunt, bag er fo fruh aufe Rathe baus ging,

Sich mit fich felbft besprach, bas Saupt gur Erbe bing;

#### ·

36 fab, daß Born und Gram fo Blick als Schritt verriethen,

Ob fie ber Reugier gleich fich ju entfliehn bes mubten.

Der Unblick brang ans herz - Bas qualt ben eblen Geift?

Ich flog ibm nach, und seb - - Genzi.

Was?

Wernier.

Daß es ihn verdreuft.

Ach! bin ich nicht mehr werth, fein Unglud mit ju tragen ?

Ift er nicht Freunds genug, mir's ungefragt ju fagen?

Sab ich's an ihm verdient, daß er fo graufam ift, Und mir den sugen Weg zu gleichem Gram verfchließt?

Bedenke, wie wir da uns bruderlich umfaßten, Als wir, zu patriotsch, die Haffenswerthen haßten;

Als unterbructes Recht, als unfer Baterland Den zu bescheidnen Mund fuhn, doch umfonft, entband.

| ·) | <b></b> (2) |
|----|-------------|
|----|-------------|

Bern feufset noch wie vor. Die Selben find vertrieben;

Doch ist ihr bester Theil in bir zurudgeblieben. Bern sieht allein auf bich; Bern hofft allein von bir

Frenheit, und Rach und Bohl. Drum, Sengl, gonne mir

Das unermegne Glud, wenn bich die Nachs welt nennet,

Daß fie mich ale ben Freund von ihrem Schute gott fennet.

Bie aber? — Schweigst bu noch? — — Du siehst mich traurig an?

O, daß mein fcwacher Geift bich nicht errathen fann!

D tonnt' ich gottlich jest in beine Seele blicken, Und mas bu mir verhehlft, bir unbewußt ents racken !

D ftunde mir dein Seift so fren wie dein Gesicht, Und schlöß' ich dann daraus, was jede Mine fpricht!

Ich gabe, tonnt' es fenn, bein Miftraun gu beftrafen,

#### 

Mein Leben zehnmal hin, dir Ruhe zu versichaffen.

Bu meiner Rache dann erführst du nimmer, mehr,

Ber bir ben Dienst gerhan, daß ich, bein Freund, es mar.

Ja, Hengi, konntest bu bich nicht erkenutlich zeigen,

36 weiß, es fcmerzte bich, wie mich bein Stillefcweigen.

Erwage, gestern schon wichst du mir liftig aus, Und flohst, mich nicht zu sehn - o Sott! - in Ducrete Haus.

So mußte Ducrets Saus bich von dem Freund befreyen?

So hatteft bu mich mehr, als biefes Saus gu fcheuen ?

Des Scheufals unfres Staats? Barum nahm Bern ibn ein?

Wird ihm Bern heiliger als Genf und Franks reich fenn?

Doch - bu kehrft bich von mir? Du willft mich - auch nicht feben.

### y was a second

- Und sein verlagues Bohl freywillig auf sich nehmen.
- Doch fen nicht ungerecht, und glaube, bag in mir
- Auch Schweizer Blut noch fließt, und wirfet wie in bir.
- Theil deine Laft mit mir. Rann ich gleich minder faffen,
- So tann ich doch, wie du, für Bern mein. Leben laffen.
- Micht morgen, heute noch, eröffne mir bie Bahn,
- Worauf ich unter bir, Bern und bich rachen fann.

#### genzi.

- O, sage nichts von mir. Enterbt von Amt und Ehre,
- Ertrug' ich mein Geschick, wenns einzig meines. ware.
- Bar' jedes Amt im Staat mit einem Mann bestellt,
- Der bienen kann und will; ich fprach' ale jener Selb:

Sind,

#### 

Glückfelig Baterland! bu fanuft wich nicht verforgen,

Der Seiben find zu viel; und bliebe gern verborgen.

Allein, wenn Eigennut den fühnen Rath be-

Und wenn den Grund des Staats die Herrichs fucht untergrabt;

Benn, die das Bolf gewählt zu feiner Frenheit Stugen,

Den anvertrauten Rang gleich ftrengen Scepe tern nuben;

Benn Freundschaft ftatt Berbienft, wenn Blut für Burbe gilt;

Benn der gemeine Schat des Beihes Beutel fullt;

Benn man des Staates Flehn, der fie aus Gunft erfobren,

Der nur aus Rachficht flebt, empfangt mit tauben Ohren;

Wenn wer der Frephelt fic das Wort ju reden traut,

Bum Lohn für feine Muh ein foimpflich Elend baut;

Frenheit! wenn uns von dir, du aller Engend Same,

Du aller Lafter Gift, nichts bleibet als der Rame;

Und bann mein weichlich herz gerechten Born nicht bort:

So bin ich meines Bluts — ich bin des Tags nicht werth.

#### Wernier.

Jest redte Henzi! Freund, ich fahl' es, was, er fagte.

O wer gleich Bruto beuft, sich auch gleich Bruto wagte --

Freund, du verftehft mich ichon- Doch, fieh hier meine Fauft!

Sonn' ihr den fußen Stoß, wenn du vor Blut dich grauft.

Glaub' mir, noch heute fann ich bundert Bris. ber finden,

Wenn du - - wenn henzi nur fich will mit une verbinden.

Du weißt, was jest den Rath mir bangem, Barten qualt.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- Bielleicht, daß dieser Streich geschwind und glücklich fallt.
- Bielleicht, daß das Geschick, das noch ben Butrich ftuber,
- Bum Bohl des Baterlands verfdmorne Selben fcuket.
- Denn noch ift nichts entbeckt, als was ein bunfles Blatt
- Bon Mannschaft und Gewehr taum halb vers rathen hat.
- So bald man Frenheit! Bern! ale ihre Lo. fung borer,
- Muß ich ber Erfte fenn, der das Gefchrey vers mehrer.
- O bort' iche heute noch! Und henzi rief mit mir!
- Und Bern mar heut noch fren, und fren ges borcht' es bir !
- Warum fenn' ich fie nicht und trage gleiche Burbe,
- Daß mir des Staates Bohl, wie ihnen, fauer wurde,
- Daß ich auch einst mit Ruhm gu'n Rinbern fagen fann:

"So faner marb es mir! mein Leben wagt' ich bran,

"Dag ich ench, mein Geschlecht, als Frepe tounte fuffen.

"Sept ftart, und faßt bies Glud auch ener Rind genießen !

genzi.

Du willft fie tennen?

Wernier.

Ja.

Benzi.

So fenn fie benn in mir! Wernier.

O rebte Bengi mabr!

Kenzi.

Renn fie in mir!

Wernier.

. In dir?

Und haft mir nichts gefagt? Dust ich in beis nen Augen

Der Frepheit fonft ju nichts, als fie ju wint fchen, tangen?

Freund, ungerechter Freund! - - Doch ich vergeff' es fcon,

#### 

Du haft mire noch entdedt. Freund, hier nimm beinen Lohn! (Er marme ibn)

Doch eile, lehre mich, wer, wo find beine Glieber?

Sind fie des Sauptes werth? Sinds meiner wurde Bruder?

Wie weit ifts? Sift ihr Zweck mehr als Bern ju befrepn?

Doch, bu regierft bas Wert, wie fanns ju tabeln feyn?

Bergieb bem etein Stoly, ber gern nichts mas gen mochte,

Als was ihm Ruhm, und Bern die alte Sobeit brachte.

#### · genzi.

Beforge nichts, auch mis ift nicht bie Chre feil.

Much unfer Endzweck ift nichts Schlechters als Berns Beil.

Der Gott bes Baterlands, der unfern Schwur vernommen,

Bon bem, von bem allein uns Glud und Sieg muß fommen,

Der brenmal macht'ge Gott ftraf une, und unfer Rind,

Wenn sein allsehend Aug' uns eigennüchig findt; Wenn wir die Tyrannen nur darum rachen wollen,

Dag unfre Brüber fie in une vertauschen fole len;

Wenn nach vollbrachter That - Doch fo weit fomm es nie,

Sind wir so rasend frech, dann mehr zu senn als sie.

Fuetter, Richard, Bys, die ehrenvollen Namen,

Der unverfälschte Rest vom fregen Schweizer, Samen,

Die weber Stand noch Glud jum Pobel nies berbruckt,

Den Frepheit taum fo lang, als fie nen ift, entaudt,

Die finds, und andre mehr, die heut im Rath es wagen,

Den ungerechten Dienft ihm brobend aufan. fagen.

Sieh! barum bin ich bier. 3ch führ für fie bas Wort -

#### Wernier.

Und morgen gieht ihr bann aus Bern vertries ben fort.

Bie? mehr vermögt ihr nicht? Ohnmachtis ges Beichmoten!

Euch, nur im Droben ftart, wird feine Otter boren!

Ja führe nur das Bort! donnre wie Cicero. Du weißt es, wie er ftarb; vielleicht ftirbft bu auch fo.

Den Butrichen bas Recht fect unter Augen fegen,

Giebt unglachfelgen Stoff, daß fies nur mehr verlegen.

Befinn bich, wie es ging, nun ifts bas funfte Jabr -

Dein, wenn der Dachdruck fehlt, fo unter, lagte nur gar.

### denzi.

- Auch diefen haben wir. Bewehrt jum naben Streite
- Steht uns ben Taufenden das Landvolf treu gur Seite.
- Fuetter wacht am Thor, und läßt es heut noch ein;
- Denn langer als ben Tag foll Bern nicht bienftbar fepn: . .
- 36 felbft tann taufend Mann mit Flint und Schwert bewehren,
- Die ben bem erften Sturm fich muthig ju uns febren.
- Und zweifelft bu, wenn uns ber Ausbruch nur gelingt,
- Daß nicht Berns befer Theil gu unfrer Fahne bringt?
- Doch alles wird man eh, als diefes Aeufre magen.
- Den Bled bes Burgerbluts fann fein Schwert rabmild tragen.
- Drum wollte Sott, der Rath vernahm' une beute noch!

Denn beute noch ifte Beit, und linderte fein . Jod,

Und gonnte fich ben Ruhm, ber feinen Ronig Bieret,

Daß er ein frepes Bolf burch frepe Babl regieret.

Dies macht Regenten groß, kein angemaßtes Recht,

Rein Menfchen abnild Deer, von Gott verstammt jum Rnecht.

Freund, tann es möglich fepn, daß bie fich gludlich fchagen,

Die unverschamt fich felbst an Gottes Stelle feben?

Daß der vor Schaam nicht ftiebt, ber über, bengt fann fenn,

Rein Herz raum' ihm die Chr, die er fich raus bet, ein?

#### Wernier.

So weit benkt tein Eprann. Er fcatt fic

Wenn fich ein fceuer Blick vor ihm jur Erde febret.

#### 4

Doch, wolche Luft, . Freund, erfullt mein bebend Berg,

Empfindbar bem allein, der mit gerechtem Schmerk

Für Bern in Thranen floß, und flehte Gottes Rechte,

Daß fie uns einen Seld jum Racher ruften mochte!

Sier fieht er benn in bir. Aus Chrfurcht nenn' ich bich

Mun nicht mehr meinen Freund.

Benzi.

Freund, so beschämst bu mich? Wernier.

Mun wohl! fomm, eile denn, den Helden mich zu zeigen.

Wo find sie? .. Komm! .. Du bleibst? .. Du schweiget? .. Was sagt das Schweigen? Kenzi.

Freund, bles verlange nicht.

Wernier.

Wie? komm boch! Soll ich nun Den Schwur, ben fie gethan, nicht dir und ihnen thun?

denti.

36 trau bir obne Schwur.

Wernier.

Mein ich will fie feben.

Sengi.

Du wirft, wenn bu fie fiehft, ergurnt von ibnen geben.

Wernier.

Ruetter, Michard', BBpß - - Die follten's, fprachst du, senn.

Sind fie es nicht?

Senzt.

Sie find's; boch find fie's nicht allein.

Es bat ein Ungeheur fich unter uns gebrungen; Der flicht'ge Rottengeift, verflucht von taus fend Bungen,

Und nach Berbienft verfincht; ben nicht bie Gora' um Staat,

Den Rach' und Graufamteit uns jugeführet hat;

Der die Eprannen haft, nur um Blut gu vergießen,

Und ben, o hart Sefchid! wir doch erhalten maffen.

Sieh! bas macht meinen Gram. 3ch fcen ben tollen Geift,

Der uns vielleicht mit fich in fein Berberben reißt.

Wernier,

Ber ifts?

Benzi.

Er, ber wohin er tam, bie Rube ftorte,

Der jungft mit freder Stirn bein Rind gur Eh' begehrte.

Wernier.

Ber ? Ducret ?

Senzi.

Wernier.

Der ehrenlose Mann?

Bas geht Fremdlinge Bern und unfre Frembeit an?

O fpeit ihn aus von ench! bag er bie befte Sache,

# ·•

Die besten Burger nicht burch fich verbachtig mache !

O fpeit ihn aus von euch! Rehmt mich an feine State,

Der minbre Bosheit zwar, boch gleiche Rububeit bat.

Ber wird fich lieber nicht jur Sflaveren bes quemen,

Benn er die Frepheit foll von Dücrets Sanden nehmen ?

D, heute ftoft ibn noch - -

genzi.

Und fo verlangft bu mobl,

Daß er une hente noch mit Bern verrathen foll?

Sonst war' es langft geschehn — — Wernier.

O, dem ift vorzubengen? gefchwind ein ewig Stille,

Mein Arm lehrt ihn gefchwind ein ewig Stilles femeigen.

Benzi.

Sar gleich getobtet, Freund! wenn wir felbft uneine find - -

Doch, bot' ich recht? Er tommt. Berlag mich!

36 hab' ihn her beftellt. 36 will bid wieder finden.

Geb, und lag beinen Born die Klugheit über, winden.

Zwenter Auftritt. Bengi. Ducret.

genzi.

Er bat ibn boch gefebn.

Ducret.

Sa! alles fleht und bey.

Hat Senzi Muth genug, so find wir morgen frey.

sensi.

Ein Geift, wie du, bat ftete die Borficht aus, gefchlagen.

Bas wüßtest du auch mehr, als tollfühn dich ju wagen?

An Muthe fehlt mir's nicht. Doch an Be-

# Dücret.

O an Bedacht! Doch fprich, mar Wernier nicht bier?

Bertraust du dich bem auch?

### genzi.

Rann ich mich dir vertrauen, So fann ich doch wohl auch auf einen Berner bauen!

### Ducret.

Trau, Henzi, traue nur, bis du verrathen bift. Bas hilfes, ein Berner fepn, wenn man ein Stlave ist?

3ch fenn' ibn mehr, als du. Er ift dem Rath gewogen;

Sonft hatt' er langft mit mir ein festes Band vollzogen.

Barum nimmt er mich nicht zu feinem Loch, termann?

Well er den Feind des Raths in mir nicht lies ben kann.

Denn fo flein bin ich nicht, daß eine tolis: Liebe

Ihr wift es, Blut und Glud verbindet mich dem Rath.

Doch Blut und Glud gehört ju allererft bem Staat.

Sein Bint, fein Bohl fen uns die heiligfte ber Pflichten,

Und foll man Fanft und Stahl auf einen Bas ter richten.

Umfonft hegt ein Eprann mit mir verwandtes Blut;

Ich thue das an ihm, was er am Staate thut: Er unterdruckt fein Recht; ich will fein Blut versprigen.

Blieht von entheiligten, fonft frommen Riche terfigen !

Kommt, Wyß, Fuetter, fommt!

Bobin? erhistes Paar! Richard.

Bohin die Frenheit ruft: in ruhmliche See fabr.

Rommt, laffet nur ben Rath noch beute ficher muthen.

Des

### +

Des kunftgen Morgens Glack foll alles froh verguten.

#### Suetter.

Hat Ducret boch gesiegt? Und werbet ihr ihm gleich?

Pflanzt er durch grobe Lift auch feine Buth in euch?

Ihr fept bee Haupte nicht werth, das uns ber Simmel ichenket,

Das nur auf Frenheit finnt, da ihr nur Rache bentet.

Euch fennet Senzi nicht; und euch verfenn' auch ich.

Mennt mich nicht euer Glieb; bies Bunbnig fcmpfte mich.

Seht! rafet, mordet nur, und fturget eure Bruder,

Sind es Tyrannen gleich, mit fammt bem Staate nieder!

Doch wift, ich werd' es fenn, der euch dem Rath entdeckt,

Und eurer blinden Buth gewißre Grangen fredt.

Der Staat versprach in euch sich eble frene Burger,

Und findet im Voraus leichtsinnge Bruber, Burger?

Beld Bubenftud, bebt ihr die Frenheit alfo an, Ift ichredlich gnug, bas er von euch nicht fürchten fann?

Mein, ewig drucke ben der Anechtschaft Schand' und Burbe,

Der feine Freyheit nur zu Laftern brauchen wurde.

D Frenheit, welcher Schimpf! o Senzi, wels de Quaal

Steht beiner Jugend vor! --

Spar auf ein andermal

Sein unschmachaftes Lob. Bielleicht wirds balb geschehn,

Das ihr ihn unverlarvt, wie ich ihn fah, font' febn.

Sefchieht es nicht zu fpat, fo bankt es einzig mir.

Du brohft uns mit Berrath; boch - - gittre felbft bafur!

# Ф----ф

Bielleicht — ich zweifle nicht — Wir find mohl fcon verrathen.

#### Suetter.

Sa! einem Durret traumt von lauter Miffe, thaten.

Geh nur! fteck Andere mit beinem Mißtraun an. Wer thate fo was? - Doch, vielleicht haft bu's gethan?

Du nur — —

### Ducret.

Ift bas mein Dank, wenn ich euch binterbringe,

Daß Steiger felbst vielleicht in eu'r Beheimniß bringe?

Daß ein treuloses Glied ben schweren Schwur verlacht,

Und Mitgenoffen fich, die ihr nicht kennet, macht?

Daß es mit jedermann den großen Borfas theilet,

Der icon von Saus zu Saus, von Ohr gu Ohren eilet?

·

Daß es der Strafe trobt, die es auf den Ber, rath

Mit euch felbst festgeset, mit euch beschworen hat?

Ridjard.

Er troft ber Strafe? Bie? Ber ift's? Du mußt ihn nennen!

Es foll nur Eines fenn, ibn tobten und ibn tennen.

Er foll bem himmel eh, als unfrer Straf' entfliehn.

Wer ift es?

fuetter.

Ber ?

Wyb.

Ber ifts?

Dücret.

Sier tommt er! ftrafet ibn! (Gent ab.)

# Zwenter Auftritt. Bengi. Fuetter. Richard. Wnf.

### Bengi.

So gonnt mir, bag ich euch als Freund bie Bahrheit fage.

Der große Tag ift ba, ber Bern und euer Bohl,

Mit Bitten oder Macht, stets billig, richten foll.

Doch munich' ich, blieb' er nur fo lange noch entfernet,

Bis ihr, was Tugend fen, was eure Pflicht, gelernet.

Noch fennt ihr bendes nicht; und munichet, fren ju fenn?

Bift, Pflicht und Tugend nur muß biefes' Sluck verleihn.

Ein Lafterhafter fann zwar ohne Herricher leben,

M 3

# 

Stolz ohne Retten gehn, vor feinem Richt, ftuhl beben;

Doch alles bieses ist ber Freyheit kleinster Theil. Mur gleichgetheilte Sorg' um das gemeine Hell; Nur fromme Sicherheit, rechtschaffen unges Awungen,

Micht unbelohnt gu fenn, und nie gur Lehr' ger brungen;

Der Bahrheit, die man fühlt, nicht die ber Priefter feben

Und fur une feben will, fremmithig nachjus gehn;

Mur unverfalichtes Recht, wenn armre Burs ger bitten;

Mur ungestörte Bahl gleichgult'ger Mod' und Sitten;

Mur unbeschimpfte Muh', bie nicht, statt Lohns Genug,

Der Großen faulen Bauch mit fich ernahren muß;

Dur ichmeichelhafte Pflicht, für's Baterland du ftreiten,

Statt eines Roniges herrichfücht'gen Eitelfeiten,

# 

Um' bie ein rafend Schwert eh taufend Bur, ger frift,

Als er ein einzig Wort in feinem Titel mißt: Dur biefes, Freunde, macht der Freyheit , ichagbar Befen,

Für die schon mancher Seld ben fußen Tob er, lefen.

Sagt benn, ob man ben ihr die Tugend miffen fann,

Die ihr so fühn verlegt, als fühner fein Tyrann?

Ift benn der Blutdurst auch zu einer Eugend worden?

Und ift es Burgerpflicht, bie Burger gu ets morden?

Ein Vorfat gleicher Art fteht nur Rebellen an. Seid ihr Rebellen? Bohl! Geht, fucht euch euren Mann.

Fur Selben hielt ich euch, die vor den Rif fich ftellen;

Bon diefen marb ich Saupt, und fein Saupt von Rebellen.

# Richard. (19811169)

- Sewiß ein feiner Griff! hort und bewundert ibn!
- Daß man Bormurfe macht, Bormurfen ju entfliebn.
- Ift denn die Untreu auch zu einer Tugend worden?
- Beich Lafter giert uns mehr: Berrathen ober Morben?

#### genzi.

- Bas fagft bu? Golden Spott verfter bet Bengi nicht.
- Ich hor' es allzuwohl, daß Dücret aus euch fpricht.
- Wars ihm noch nicht genug, in's Lafter ench ju fturgen?
- Maßt ihr, auf seinen Erieb, auch henzis Ghre furzen?
- Scheint der, ber für fich nichts, und alles für ben Staat,
- Und eure Rechte thut, euch fahig jum Verrath? Wie? oder ift ben euch, wer fich ein Miffe, thater

# Market ...

Bu merben icheut - - ift ber fogleich auch ein Berratber ?

Roch reuet mich es nicht, mas ich im Born gethan.

Der Born mar tugenbhaft. Er ftund' euch allen an.

Die ungludfel'ge Roll rif ich in hundert Stull. fen.

D, modt' ein gleiches mir mit euren Sergen alucen!

Ris ich die Buth beraus, noch eh fie Burgel schlägt,

Doch weil ber feichte Beift der Menschheit Opuren begt!

Jedoch auch bie find bin. Sonft murbet ibr erblaffen,

Und nicht ben, ber euch straft, das, was er ftrafet, baffen.

Wenn eure Buth nur Blut, nur Blut ber Burger fucht,

So fucht nur meines erft, ber fie und euch verflucht.

Ch Steiger fterben foll - -

# m Ware

#### Auetter.

Bas Rolle? Steiger? : : Sterben?

Berfteht ihr was hiervon?

Wyf.

Genug, uns ju verberben.

Beld foredlicher Berbacht bringt mit Gewalt in mich! -

Je mehr ich ihn bestreit', je mehr bestärkter fich. Sort ihr, wie Steiger ihm fo fehr am Bergen lieaet - -

### Juetter.

Bie? Zweiff' ich langer noch, ob er, ob Dus cret traget?

Mein, beine Tugend, Freund, Berftreuet ben Berbacht;

Dein herz marb uns jum Gluck, nicht zum . Verrath gemacht.

Man malt die Unichuld oft in fürchterlichen Bugen.

Bo nichts zu tabeln ift, ift bennoch Stoff zum Lügen.

Allein ertlare bich. Wer durft't nach Burger, blut?

Bir beine -?

## - ALLEY BELLE

### Bengi.

Gat'ger Gott! Go ichopf' ich wieber Muth? Go find' ich noch in euch die tugendhaften Rreunde?

Des Laftere Reinde zwar, boch ftete menfcliche Reinde.

So mar es Ducret nur, ber mit verfluchter Sand Die blut'gen Urthel ichrieb, die mich auf euch entbrannt?

Co bab' ich Steigers mich vergebens anger nommen? - ..

Mein Born verlofcht fo fcnell, fo fcnell er erft entglommen.

Erfennet nun, wie werth mir eure Tugend ift; Erfennt es, und verzeiht - -Suetter.

Sa! welche Teufelelift!

D Freunde! ließen wir fo fchimpflich uns bee trugen? - -

Doch wie? - - Born und Berbacht icheint noch in euch zu flegen?

Cept ihr noch nicht gewiß, bag Ducret 3wies tracht fpinnt,

Daß Bengi redlich ift, daß wir verrathen find?

# Richard.

Micht ber, beg bofer Sinn am Unglid fich ergobet,

Der Redlichkeit und Bortifur nichte als Borte fcabet,

Micht der allein verrath, auch der, dem Pflicht und Kreand

Auf feine Seimlichkeit ein Recht ju haben fcheint,

Der, aus blober Begier, fich alle zu verbinden, Auch alle läßt den Weg uns zu verderben finden.

### Benzi.

Genug! ich bore schon, worauf bein Eifer geht. Bahr ist's, ich war zu schwach. Gin Freund hat mich erfieht.

36 hab' ihm unfern 3med - -

Suetter.

Du haft -

wyg.

O Lafterthaten!

Bengi.

Hort mich!

Richard.

Wir horen's schon. Wir find - -

Bir find verrathen!

Suetter.

So haft bu Bort und Schwur - -

genzi.

Sie hab' ich nicht verlegt,

Beil ihr dies neue Glied felbst eurer murdig

Ein' Mann, von alter Treu, in Glud und Sturm genbet,

Der nur die Tugend mehr als feine Frenheit liebet,

Sonft alles für fie magt, und für euch magen mirb - -

Suetter.

Ia, wenn im Urtheil fic die Freundschaft nie geirrt,

So war' bein Fehl vielleicht — —

wrf.

Rannft bu ihn noch vertreten?

#### genzi.

Wer fo wie ich gefehlt, Freund, hat es nicht vonnothen.

### Wyß.

- Bie? nicht vonnothen? En! du tugenbhafter Mann,
- Der schlechter als ein Beib ben Mund regleren fann!
- Berführer, mas wirft bu une noch bereben wollen,
- Wenn du verrathen willft, und wir nicht murren follen?
- "Ein Freund hat mich erfieht!" O trafe ber Berrath
- Mur unfer Glude mehr, und weniger ben Staat,
- So tonnte noch bein Blut für beinen Frevel buffen,
- So mar' er größer nicht, als wir bie Strafe . wiffen.
- Doch einen Feind bes Staats mar' dies mehr Gnad' als Pein;
- Ein Leben voller Schimpf muß feine Strafe fenn.

Die Entel werben bich noch mit Entfeten nennen,

Für deren Freyheit wir nun nichts als fterben fonnen.

Denn wer fteht uns dafür, daß dein unwurd, ger Freund

Rein gleicher Schmäger ift, daß er es treuer mennt?

Benzi.

Er felber fteht bafur! Jeboch, ich feb' ibn fommen,

Und eurem Bormurf ift jugleich die Rraft bes nommen.

Dritter Auftritt.

Wernier, und die Vorigen.

Buetter, Richard, Wyg, jugleich, vollet Erflaunen. Bie? Mernier?

(Sie umarmen ibn)

Benzi.

Bie nun? Umarmt ihr enren Feind? Bas andert euch fo ichnell? Flieht ihn! Er ift mein Freund! ·

Bliebt ibn, er ift, wie ich, ein Schmager und Berrather,

Ein Feind des fregen Staate, ein Schaum ber 11ebelthater!

Flieht ihn! Er ift mein Freund; wie war' er tugendhaft?

Wyg.

D Henzi, qual' une nicht, wir find genug ge, ftraft!

Die Tugend haben wir in dir und ihm gestrantet.

Richard.

Sieb, wie man irren fann, weun man ju eifern benfet.

Das Feuer rif uns bin, und mit fich felbft entzwent,

Sieht allezeit die Furcht, mas fie gu feben

"Bweverlen, mein Berr, werben Gie aleich "Anfanas bemerft haben; daß ich nehmlich bie "Buhne in einen Saal bes Rathbanfes verlege, "und baß ich bie Sandlung mit bem Tage anfan-"gen laffe. Jenes thue ich, Die Ginheit bes Orts "ju erhalten, wenn ich etwa fahn genug fenn "folte, in ben folgenden Aufzugen bie Rather " verfammlung felbit und meinen Delben por ibr "rebend ju jeigen. Dan murbe alebann nichts als "ben innern Borhang aufgieben burfen. Das anbre "habe ich besmegen fur gut befunden, damit bie "Borfalle einander nicht allaufehr brangen und "baburch unnaturlich icheinen mochten. Gemiffe " große Geifter murben biefe fleinen Regeln ihrer "Aufmertfamteit nicht murbig geschätt haben; wir . "aber, mir andern Anfanger in ber Dichtfunft, "maffen und benfelben nun ichen unterwerfen. "Aber wird man nicht bas icon fur eine Uebertre-"tung ber Regeln balten, bat ber Staff unfere "Crauerfpiels fo gar ju neu ift? Satte man nicht "menigkens bie gange Begebenbeit unter fremben "Ramen einkleiben follen; gefest, biefe Namen .,,maren auch vollig erbichtet gewefen? 3ch zweiffe

Leffings Schriften, XXII. Eb.

"nicht, daß nicht einige dieses behaupten sollten; "allein daß sie es mit Grunde behaupten werden, "daran zweiste ich. Die Verbergung der wahren "Namen wird meines Erachtens nur alsdann noth, "wendig, wenn man in einer neuen Geschichte wer "sentliche Umftände geändert hat, und man durch "diese Veränderungen tie besser unterrichteten Zu"schauer zu beseidigen fürchten muß. Sind wir "aber in diesem Falle? Ich sollte nicht benken; "wenigstens wie ich Knoten, Auflösung und Cha, "raktere eingerichtet habe, glaube ich die Wahrs "beit nirgends beleidigt und hin und wieder nur "verschönert zu haben."

"Laffen Sie uns das Lette juerft betrachten.
"Ich will Ihnen sagen, was meine Absicht damit
"war. Sie war diese: ben Aufrühret im Gegen,
"sage mit dem Patrioten, und den Unterdrücker im
"Gegensage mit dem wahren Oberhaupte ju schils
"bern. Denzi ift der Patriot, Ducret der Aufruh,
"rer, Steiger das wahre Oberhaupt, und dieser
"oder jener Rathsherr der Unterdrücker. Denzi,
"als ein Mann, ben dem das herz eben so vor:
"trefflich als der Geift war, wird von nichts als

"bem Wohle des Staats getrieben; kein Eigen, nun, keine Luft zu Veränderungen, keine Rache "beseelt ihn; er sucht nichts als die Freyheit bis "zu ihren alten Gränzen wieder zu erweitern, und "sucht es durch die allergelindesten Mittel, und "wenn diese nicht anschlagen sollten, durch die aller, vorsichtigste Gewalt. Dücret ist das vollkommne "Gegentheil. Haß und Blutdurst sind seine Lu, "genden und Lollkühnheit sein ganzes Verdienst."

"Sie werben leicht sehen können, daß in bie, "sen Charakteren der Anoten des Stücks gegründet "ift. Henzi und seine Freunde kennen den Dücret, "verabscheuen ihn, und suchen sich auf alle mögliche "Art von ihm zu trennen. Dieser aber will selbst "Oberhaupt seyn und sucht den henzi verdächtig "zu machen, wozu er sich des Umstandes mit dem "Wernier bedient. Seizen Sie nunmehr, daß "ihm dieses nicht gelingt und daß man ihm völlig "vor den Kopf sidst, so ist nach seiner Semuther, art nichts naturlicher, als daß er selbst seine Mit, "verschwornen verrath, und sich aus der Schlinge "zu ziehen sucht. Es liegt wenig oder nichts daran, "ob die Entdeckung wirklich so zugegangen und ob

"Wernier erft an dem Tage der Entdeckung an dem "Geheimnisse Theil genommen; genug, daß bepdes "sein könnte und die Hauptsache nichts darunter "leidet. Diese Entdeckung wurde ich zu Ende des "dritten Ausuges vor sich gehen lassen, so daß sich "die Charaktere der Gegenparthey erft in den bep, den letzten entwickelten. Ich wurde Steigern "sich Henzis eben so eifrig annehmen lassen, als "sich Henzis eben so eifrig annehmen lassen, als "gewisse Glieder auf eine blutige Bestrafung drin, "gen, und diese, ohne jenes Vorwissen, in der "Geschwindigkeit geschehen lassen."

"Es thut mir leib, daß mir die Zeit nicht er, "lauben will, umfidnblicher ju fenn. Doch ich "glaube nicht einmal, daß es nothig ift. Halb fo "viel murde, schon jureichend gewesen senn, Ihnen "meine Einrichtung ju entbecken, und weiter habe "ich nichts gewollt. Leben Gie wohl;"

#### VI.

# Doctor Faust.

# 1. An R. G. Leffing.

Es ift gang mahr, liebfter Freund, daß Ihr festiger vortrefflicher Bruder mir verschiedene feiner Ideen zu theatralischen Stücken mitgetheilt hat. Aber das ift nun schon so lange her; die Plane selbst weren so wenig ausgeführt oder wurden mir doch so unvollständig eriählt, daß ich nichts mehr in meisnem Gedächtniß davon zusammensinde, was des Niederschreibens, geschweige benn des öffentlichen Bekanntmachens, werth wäre. Bon seinem Faust indessen, um den Sie mich vorzüglich fragen, weiß ich noch dieses und jenes; wenigstens erinnere ich mich im Allgemeinen der Anlage der erften Scene und der seiten Hauptwendung dersetben.

# 214 Theatralischer Nachlaß.

Das Cheater ftellt in biefer Scene eine gere forte gothifche Rirche vor, mit einem Sauptaltar und feche Mebenaltaren. Gerftorung ber Werfe Gottes ift Satans Bolluft; Ruinen eines Tems vels, mo ehemale der Allautige verehrt mard, find feine Lieblingewohnung. Eben hier alfo ift ber Berfammlungeort ber bollischen Geifter ju ihren Berathichlagungen. Satan felbft bat feinen Gis auf dem Sauptaltar; auf die Debenaltare find die übrigen Teufel gerftreut. Alle aber bleiben bem Muge unfichtbar; nur ibre rauben miftonenben Stimmen werden gebort. Satan fobert Rechens Schaft von den Chaten', welche die übrigen Teufel ausgeführt haben; ift mit biefen gufrieben, mit jenen unzufrieden. Da bas Benige, beffen ich mich aus biefer Scene erinnere, fo einzeln und abgeriffen, ohne alle Wirfung fenn murbe; fo mage iche, bie Lucken batwischen ju fullen, und bie gange Scene hieher ju merfen. -

Satan. Rebe, bu Erfter! Gieb uns Bericht, was bu gethan haff.

Erfter Teufel. Satan! Ich fab eine Bolfe am himmel, die trug Betftorung in ihrem Schoof;

\*

da schwang ich mich auf zu ihr, barg mich in ihr schwärzestes Dunkel, und trieb sie, und hielt mit ihr über der Hutte eines frommen Armen, der ben seinem Weibe im ersten Schlummer ruhte. Dier zer, riß ich die Wolke, und schuttelte all' ihre Gluth auf die Hutte, daß die lichte Lobe emporschlug, und alle Habe bes Elenden ihr Raub ward. — Das war Alles, was ich vermochte, Satan. Denn ihn selbst, seine jammernden Kinder, sein Weib, die riß Gottes Engel noch aus dem Feuer, und als ich den sah — entstoh ich.

Satan. Elender! Feiger! - Und bu fagft, es war eines Armen, es mar eines Kronimen Sutte?

Erfter Teufel. Eines Frommen und eines Armen, Satan. Jest ift er nackt und blog und verloren.

Satan. Für uns! Ja, bas ift er auf emig. Rimm bem Reichen fein Gold, baß er verzweifle, und schütt' es auf ben herd bes Armen, baß es sein hert verführe: bann haben wir zwiefachen Gerwinn! Den frommen Armen noch armer machen, bas knupft ihn nur besto fester an Gott. — Rebe, bu Zwepter! Gieb uns bestern Bericht.

3weyter Teufel. Das fann ich, Gatan. — 3ch ging aufs Meer und suchte mir einen Sturm, mit dem ich verderben könnte, und fand ihn: da schalten, indem ich dem Ufer zuflog, wilde Fläche zu mir hinauf, und als ich niedersah, fand ich eine Flotte mit Wuchrern segeln. Schnell wühlt' ich mich mit dem Orcan in die Tiefe, Netterte an der schäumenden Woge wieder gen himmel —

Batan. Und erfaufteft fie in ber fluth?

3weyter Teufel. Daß nicht Giner entging! Die gange Flotte gerriß ich, und alle Geelen, Die fle trug, find nun dein.

Satan. Bertather! biese waren schon mein. Wher fie hatten bes Fluchs und Berberbens noch mehr über die Erbe gebracht; hatten an den fremsben Ruften geraubt, geschändet, gemordet; hatten neue Reige zu Sanden von Welttheil zu Weltwheil geführt: und das alles — das ift nun hin und verloren! — O, du sollft mir zurück in die Holle, Reusel! du zerfiorft nur mein Reich. — — Rede du Oritter! Kuhrst auch du in Wolfen und Sturmen?

Dritter Teufel. Go boch fliegt mein Beift nicht, Satan: ich liebe bas Schreckliche nicht.

Mein ganges Dichten ift Bolluft.

Satan. Da bift bu nur um fo fchrecklicher fur bie Geelen!

Dritter Teufel. Ich fah eine Buhlerin schlummern; die walte fich, halb traumend halb machend, in ihren Begierben, und ich schlich hin an ihr Lager. Aufmerksam lauscht' ich auf jeden Bug ihres Athems, horcht' ihr in die Geele auf jede wolluftige Phantasie; und endlich — da er hascht' ich glucklich das Lieblingebild, das ihren Busen am höchsten schwelte. Aus diesem Bilbe schuf ich mir eine Gestalt, eine schlanke, nervige blühende Jünglingsgestalt: und in der —

Satan. (fonen) Raubteft bu einem Madden bie Unichulb?

Dritter Teufel. Raubt' ich einer noch unber rührten Schaubeit — ben erften Rus. Weiter trieb ich fie nicht. — Aber fen gewiß! Ich hab' ihr nun eine Flamme ins Blut gehaucht; bie giebt fie bem erften Berführer Preis, und diefem fpart' ich bie Gunbe. Ift bann erft fie verführt — — Satan. So haben wir Opfer auf Opfer; bent fie wird wieder verführen. — ha gut! In beiner That ift boch Absicht. — Da lernt ihr Ersfien! ihr Elenden, die ihr nur Berderben in der Körperwelt fiftet! Dieser hier fliftet Berderben in der Welt der Geelen; das ift der beffere Leu: sel. — Gag' an bu Bierter! was haft du für Thaten gethan?

Dierrer Teufel. Reine, Satan. — Aber einen Bebanten gedacht, ber, wenn er That murbe, aller Jener Thaten ju Boben schläge.

Satan. Det ift ? -

Dierter Teufel. Gott feinen Liebling ju rauben. — Einen benfenden, einfamen Jungling, gang ber Beisheit ergeben; gang nur für fie athomend, für fie empfindend: jeder Leidenschaft absagend, anger der einzigen für die Bahrheit; die und uns allen gefährlich, wenn er einst Lehrer des Bolts wurde — den ihm zu rauben, Satan!

Satan. Erefflich! Berrlich! Und bein Ents wurf? -

Dierrer Teufel. Sieh, ich fnirscho; ich habe teinen. - 3ch folich von allen Seiten um feine

Seele; aber ich fand teine Schwäche, ben ber ich ihn faffen tonnte.

Saran. Thor! hat er nicht Bifbegierbe? Dierter Teufel. Mehr, als irgend ein Sterb, licher.

Satan. Co lag ihn nur mir über! Das ift genug jum Berberben. - -

Und nun ift Satan viel ju voll von feinem Entwurfe, als daß er noch den Bericht der übrigen Teufel sollte hören wollen. Er bricht mit der ganzien Berfammlung auf; alle sollen ihm zur Ausführrung seiner großen Absichten bensiehn. Des Erzfolgs halt er ben den Kulfsmitteln, die ihm Macht und Lift geben, sich völlig versichert. Aber der Engel der Borsehung, der unsichtbar über den Ruinen geschwebt hat, verkündiget uns die Fruchtslosigkeit der Bestrebungen Satans, mit den feperslich aber sanft gesprochenen Worten, die aus der Hohe herabschallen: Ihr sollt nicht siegen! —

So sonderbar, wie ber Entwurf biefer erften Scene, ift ber Entwurf bes gangen Studs. Der Jungling, ben Satan zu verführen sucht, ift, wie Sie gleich merben errathen haben, Sauft; biefen

Rauft begrabt ber Engel in einen tiefen Solummer, und erschafft an feiner Stelle ein Bhantom, womit bie Cenfel fo lange ihr Sviel treiben, bis es in bem Augenblick, ba fie fich feiner vollig vere. fichern wollen , verschwindet. Alles , mas mit bies fem Phantome vorgeht, ift Ergumgeficht fur ben fchlafenben mirklichen Sauft: Diefer ermacht, ba fon bie Cenfel fich ichamvoll und mutbend entfernt haben, und danft ber Borfebung fur bie Warnung, bie fie durch einen fo lehrreichen Traum ihm bat geben wollen. - Er ift jest fefter in Babrheit und Tugend, ale jemale. Bon ber Art, wie bie Teufel ben Plan ber Berführung anspinnen unb fortführen, miffen Gie feine Nachricht von mir erwarten: ich weiß nicht, ob mich hier mehr bie Eridblung Ihres Brubers, ober mehr mein Bebachtnik verläßt; aber mirflich liegt alles, was mir bavon vorfdwebt, ju tief im Dunteln, als bas ich hoffen burfte, es wieber ans Licht ju gieben.

Ich bin u. f. wr

3. 3. Engel.

# 2. Doctor Faust.

# Borspiel.

In einem alten Dome. Der Kufter und sein Cobn, welche eben ju Mitternacht gelautet ober lauten wollen. Die Berfammlung ber Teufel, unfichtbar auf ben Altaren figend, und fich über ihre Angelegenheiten berathichlagend. Berichiedene ausgeschickte Teufel erscheinen vor dem Beelzebub, Rechenichaft von ihren Berrichtungen ju geben. Giner, ber eine Stabt in Flammen gefest. Ein anderer, ber in eie nem Sturme eine gange Flotte begraben. Bers ben von einem Dritten verlacht, baß fie fich mit folden Armfeligkeiten abgeben. Er rubmt fich, einen Beiligen verführt zu haben, den er beredt, fich ju betrinfen, und ber im Erunte einen Chebruch und einen Mord begangen. Die fes giebt Belegenheit, von Sauften ju fprechen, ber fo leicht nicht zu verführen feyn mochte. Diefer britte Teufel nimmt es auf fich, und

zwar ihn in vier und zwanzig Stunden der Holle zu überliefern.

Jest, fagt ber eine Tenfel, fist er noch bey ber nachtlichen Lampe, und foricht in ben Tier fen ber Wahrheit. Bu viel Wißbeglerbe ift ein Fehler; und aus einem Fehler fonnen alle Lasfter entspringen, wenn man ihm gu fehr nach, bangt.

Mach diesem Sate entwirft ber Teufel, ber ihn verführen will, seinen Plan.

# Erster Aufzug.

# Erfter Auftritt.

(Dauer bes Studs von Mitternacht ju Mitternacht.)

Fauft unter feinen Buchern ben ber Lampe. Schlägt fich mit verschiedenen Zweifeln aus ber scholastischen Weltweisheit. Erinnert fic, daß ein Gelehrter ben Teufel über bes Aristoteles

\_\_\_\_\_

Entelechie citirt haben foll. Auch er hat es schon vielfältigemal versucht, aber vergebens. Er versucht es nochmals, (eben ift bie rechte Stunde) und lieft eine Beschwärung.

# 3menter Auftritt.

Ein Gelft fteigt aus bem Boben, mit lans gem Barte, in einen Mantel gehullt.

G. Ber beunruhiger mich? Bo bin ich? Ift bas nicht Licht, was ich empfinde?

Sauft erfcriett, fast fic aber, und redet ben Geift an. Der bift bu? woher tommft bu? auf weffen Befehl ericheinst bu?

- G. Ich lag und schlummerte, und traumte, mir mare nicht wohl, nicht ubel; ba rauschte, so traumte ich, von weitem eine Stimme basher; sie fam naher und naher; Behall! Beshall! borte ich, und mit bem britten Behall ftebe ich hier.
  - S. Aber wer bift bu ?.
- 6. Ber ich bin? Lag mich befinnen! 3ch bin ich bin nur erft furglich, mas ich bin.

Diefes Korpers, biefer Glieber mar ich mir

Djejes Rorpers, Diefer Glieber war ich mit

- 3. Aber wer marft bu?
- G. Barft bu?
- S. Ja; wer warft bu fonft, ehebem?
- G. Sonft? ehebem?
- S. Erinnerst bu dich feiner Borftellung, ble biefem gegenwärtigen und jenem beinen bin: überruckenben Stande vorhergegangen? —
- 6. Bas fagft bu mir? 3a, nun schießt es mir ein 3ch habe schon einmal abnitche Borftellungen gehabt. Barte, warte, ob ich ben Raben gurackfinden kann.
- g. 3ch will bir ju helfen fuchen. Bie biefieft bu?
- G. Ich hieß Aristoteles. Ja, so bieß ich. Wie ift mir?
  - Er thut als ob er fich nun völlig erinnerte, und antwortet dem Fauft auf feine fpitigsten Fragen. Diefer Getft ift der Teufel felbst, der den Faust zu verfüh, ren unternommen. Doch, sagt er end, lich, ich bin es made, meinen Berftand

## 11500 A

in die vorigen Schranken guruckzuzwin, gen. Ben allem, was du mich fragst, mag ich nicht langer reden als ein Mensch; und kann nicht mit dir reden als ein Seist. Entlaß mich; ich fuhl'es, daß ich wieder entschlummere 2c.

## Dritter Auftritt.

Er verschwindet, und Fauft voller Erstaunen und Freude, daß die Beschwörung ihre Rraft gehabt, schreitet zu einer andern, einen Das mon heraufzubringen.

## Bierter Auftritt.

Ein Teufel erscheint.

Wer ift ber Machtige, beffen Ruf ich gehor, chen muß? Du? Gin Sterblicher? Wer lehrte bich biefe gewaltigen Worte?

## a was sub-first on the face

## 3. Fauft und fieben Beifter.

Sauft. Ihr? Ihr fend Die schnellesten Geisfter ber Bolle?

Die Geifter alle. Bir.

- S. Sept ihr alle sieben gleich schnell? Die Geister alle. Nein.
- S. Und welcher von euch ift der schnellfte? Die Geister alle. Der bin ich!
- S. Ein Bunder, daß unter fieben Teufeln nur feche Lugner find. — Ich muß euch naber tennen lernen.

Der erfte Geift. Das wirft du! Ginft!

S. Einft? Wie meinft du das? Predigen bie Teufel auch Bufe?

Der erfte G. Ja mohl, den Verstockten. — Aber halte uns nicht auf.

S. Wie heißest du, und wie schnell bift du? Der erste G. Du konntest eber eine Probe als eine Antwort haben.



- S. Nun wohl. Sieh her: was mache ich? Der erste G. Du fahrst mit deinem Finger schnell durch die Flammen des Lichts —
- S. Und verbrenne mich nicht. So geh auch du und fahre siebenmal eben so schnell durch die Flammen der Holle, und verbrenne dich nicht. Du verstummst? Du bleibst? So prahlen auch die Teusel? Ja, ja; keine Sunde ist so klein, daß ihr sie euch nehmen ließet. Zweyter, wie heißest du?

Der zweyte G. Chil; das ift in eurer lange weiligen Sprache: Pfeil der Peft.

S. Und wie schnell bift bu?

Der zweyte G. Denkft bu, baf ich meisnen Namen vergebens führe? — Wie die Pfeile ber Peft.

3. Nun so gehe und diene einem Argte! Für mich bist du viel zu langsam. — Du Driteter, wie heißest bu?

Der dritte G. Ich helfe Dilla; benn mich tragen die Flügel der Winde.

S. Und bu Bierter?

Der vierte G. Mein Name ift Jutta; benn ich fahre auf den Strahlen des Lichts.

S. O ihr, Deren Schnelligfeit in endlichen Bablen auszudrucken, ihr Clenden -

Der fünfte G. Burdige fie beines Unwilliens nicht. Sie find nur Satans Boten in ber Rorperwelt. Wir find es in ber Belt ber Gebfter; uns wirft bu ichneller finden.

S. Bie schnell bift bu?

Der funfte G. Co fcnell als bie Bebanten bes Menschen.

S. Das ist etwas! — Aber nicht immer sind die Gedanken des Menschen schnell. Nicht da, wenn Wahrheit und Tugend sie auffordern. Wie trage sind sie alsdaun! — Du kannst schnell seyn, wenn du schnell seyn willst. Aber wer steht mir dafür, daß du es immer willst? Nein, dir werde ich so wenig trauen, als ich mir selbst hatte trauen sollen. Ach! — (um sechsen Geiste) Sage du, wie schnell bist du? —

Der sechste G. So schnell als die Rache des Rächers.

## S. Des Raders? Welches Rachers?

Der fechfte G. Des Gewaltigen, bes Schrecklichen, ber fich allein bie Rache vorbe, bielt, weil ihn bie Rache vergnugte. —

5. Teufel, du lafterst; benn ich sehe, du sitterst. — Schnell, sagst du, wie die Rache bes — Bald hatte ich ihn genennt! Mein! er werbe nicht unter uns genennt! Schnell ware seine Rache? schnell? — Und ich lebe noch? und ich sundige noch? —

Der sechste G. Daß er dich noch sündigen läßt, ift schon Rache!

S. Und daß ein Teufel mich tiefes lehren muß! — Aber boch erst heute! Rein, seine Rache ist nicht schnell, und wenn dn nicht schneller bift als seine Rache, so geh nur. — (jum fiebenten Geifie) — Wie schnell bist du?

Der siebente G. Unzuvergnügenden Sterbe licher, wo auch ich bir nicht schnell genug bin -

S. So fage: wie fcmet?

Der flebente G. Nicht mehr und nicht weniger als ber Uebergang vom Guten gum Bofen. —

F. Ha! On bist mein Teufel! So schnell als der Uebergang vom Guten zum Bosen! — Ja, der ist schnell; schneller ist nichts als der! — Weg von hier, ihr Schrecken des Orcus! Weg! — Als der Uebergang vom Suten zum Bosen! Ich habe es ersahren, wie schnell der ist! Ich habe es ersahren! u. s. w.

### .

## VII.

# Der Schauspieler,

### morin

bie Grundfage der ganzen forperlichen Beredfamfeit entwickelt merben.

## Einleitung.

Bon der Beredfamfeit überhaupt.

S.

ie Beredfamteit ift die Runft, einem andern feir ne Gebanten fo mitzutheilen, bas fie einen verlang, ten Sindruck auf ihn machen.

Man fieht also leicht, bas es baben auf bie Gebanten, und auf die Mittheilung berfelben ans tomme.

6.

Die Aunft, mie man feine Gedanken bem Gins brucke, den man auf einen Andern machen will, gemaß ordnen foll, will ich die geiftige Beredfans famleie nennen.

٤.

Die Runft, biefe fo geordneten Gebanten bem Anbern fo mitjutheilen, baß jeder Eindruck befter, bert wird, will ich die Forperliche Beredfamteit nennen.

5.

Bon ber Berebfamfeit bes Rorpere.

Und gwar beswegen, weil biefe Mittheilung vermittelft bes Körpers geschehen muß. Sie kann aber nicht anders vermittelft bes Körpers geschehen, als durch gewisse Modificationen desselben, welche in des Andern Sinne fallen.

6.

Diese Modificationen tonnen entweber in ben Sinn bes Gesichts ober in den Sinn bes Gehors fallen.

S.

Die Mobificationen bes Korpers, welche in bas Gesicht fallen, find Bewegungen und Stellungen beffelben.

6

Die Mobificationen bes Rorpers, welche in bas ... Bebor fallen, find Cone.

۹.

Die Lehre von den erften, heißt die Lehre von der Action. Die Lehre von der andern heißt die Lehre von der Ausfprache.)

6.

Diefe Modificationen bes Rorpers überhaupt, find entweder unmittelbar in unferer Billfuhr, ober mittelbar.

S.

Die erftern, weil nichts als bas Bollen und ein gefunder Körper baju gehort, konnen burch eigents liche und hinlangliche Regeln gelehrt werben.

S.

Die andern, welche nicht unmittelbar in unferer Billfuhr find, fegen eine gewiffe Beichaffenheit ber Seele vorans, auf welche fie von felbft erfolgen, ohne daß wir eigentlich wiffen, wie?

## Der Schaufpieler.

Ein Berf, worin bie Grunbfage ber gans gen forperlichen Berebfamfeit entwickelt werben.

Die gange körperliche Beredsamkeit theilt fich in den Ausbruck.

1) Durch Bewegungen.

Oratorische Bewegungen find alle diejenigen Beränderungen bes Körpers ober feiner Theile in Ansehung ihrer Lage und Tigur, welche mit gewissen Beränderungen in der Seele harmonisch seyn können; heißen überhaupt Geberden, und find entweder

a) Bewegungen bes Korpers überhaupt; baben tomme por

bas Tragen des Korpers ober bie Mobification beffelben, wenn er in Bewegung ift ober geht.

Die Stellungen bes Korpers ober bie Mobificationen beffelben, wenn er in Rube ift.

b) Bewegungen feiner Glieber.

bes Ropfs überhaupt;

Dos Gesiches; und die Bewegungen Des Gefichts, beißen Mienen.

der Sande. Die Lebre von ben Bemes gungen ber Sande bieg ben den Alten bie Chironomie; beutsch vielleicht die Ban-

beiprache.

Die Rufe tonnen ju biefen Gliebern nicht gehoren, weil biefe ju bem Erggen unb ben Stellungen überhaupt ju gieben find. Diefes bemeife ich baber, weil man imar eine Bewegung mit ber Sand und bem Ropfe machen fann, ohne bag bie Lage bes Rorpers verandert merde, nicht aber die geringfte Bewegung bes Ruges, obne baß fie nicht eine Beranderung bes gangen Rorpere verurfachen follte.

2) durch Eine.

Bom Tragen ober von ber Mobification bes Rirs pere überhaupt, wenn er fich von einen Orte jum andern bewegt. Diefe Lehre theilt fich naturlicher Beife in zwen Capitel.

Bon ber Bewegung ber Sufe. Die Lehre

bom Geben.

Das ichone Beben tommt auf bie icone Beugung bes Beines und auf Die Gleichheit bes Schrittes an.

Das fchlechte Beben mirb burch bas Gegene theil beider Stude verurfacht.

a) Wenn bie fcone Beugung wegfallt.

Das Geben mit bem fteifen und geftrecten Bufe, ift ber Gang eines Stolzen und Rubmrebigen.

b) Wenn benbe megfallen.

So ift ber Bang eines Ungeschliffenen, eines Bauern.

II. Von dem Zalten bes Körpers.

Bon dem eigentlichen Eragen.

Das narurliche; wenn ber Korper bie Luft , beständig nach einer Perpendicular Linie in Ansehung ber Flache, auf welcher er bes west wurde, burchschwebt.

Das verderbre; wenn biefe Linie vormarts einen fpigen Winkel macht. Ich nenne es beswegen bas verderbte, weil man ju faul ift, die Laft bes Korpers aufrecht zu balten.

Diese Richtung gehört für bas Alter; für bas Nachdenken; für die Nieders geschlagenheit.

Das gekünstelte; wenn fie vorwarts einen fumpfen Winkel macht.

Ich nenne sie bie gekünstelte, weil man sich Awang anthut, die Last des Körpers, welche vorfallen wurde, juruckjuhalten. Oft aber ift sie auch die naturliche; ben dem Erstaunen nehmlich und Erschrecken, wenn man, so ju reden, alle seine Krafte auf einmal zusfammen rafft.

Alle drey Arten fonnen burch bie Sei, tenbeugungen eine Aenderung betom, men, die eine Art von Reig damit ver, bindet.

- Bon ben Stellungen. Alles, mas ben bem Eragen gesagt worden, gilt auch hier, weil eine Stellung nichts als ein festgemachtes Tragen, so zu reden, ift. Jeh habe also weiter hier nichts Neues zu beleuchten, als die Berändes rung einer Stellung in die andere, welche zwies fach ift. Die Stellung nehmlich wird
  - 1) entweder von der Perfon, mit welcher ber Schauspieler rebet, abs, (aus Berachtung, aus Furcht, aus Entjegen, aus Scham)
  - 2) oder auf fie zu gegndert. (Aus Bertraus lichkeit, aus Absicht ju bieten.)

## Chironomie.

# Die Bewegungen ber Sanbe.

- 1. Ueberhaupt betrachtet als Linien, welche fich in ber Luft beschreiben. In biefer Betrach, tung find fie entweber
  - 1) Angenehme, die aus Linien von fconer Rrammung besiehen.
  - 2) Unangenehme. Die aus Linien von fchlechter Rrummung ober gar feiner bestehen.
  - a) Bewegungen aus geraden Linien. Diefe gehören für alles bas, was unter ber fcbs nen Natur ift, 4. E. für das Bäuerische, und zugleich für heftige Leidenschaften, weil biefe ben fürzeften Weg gehen.
  - b) Bewegungen aus unangenehmen Frummen Linien. Diefe gehören fur alles bas, was über ber iconen Natur fen will: fur bas Affectirte, jum Erempel.
- II. Jusbesondere, fo fern fie gemiffen Charat; teren gemäß einzurichten find.
  - 1) Får bas Tragische oder hohe Komische. Hier grundet sich das Vergnugen, welches , sie verursachen, auf die Gewegungen selbst,

----

und auf die Gleichheit, wie wir fie vorz ausfesen.

- 2) Für das niedrig : Aomische. hier grundet fich das Bergnugen wieder auf die Bewegungen selbst, und auf die Gleichheit, die fie dadurch mit ihrem Originale bekommen.
  - a) Fur die Stuger gehören fcone Bemes gungen, denen aber bie Große fehlt und bie fo viel wie möglich malend fenn muffen.
  - b) Für Die Alten schlechte und oft unterbrochne Linien, die nach ihren Charakteren eingerichtet find,
  - c) Fur die Bedienten gehoren viele malende Bewegungen in schlechten Linien.
- NB. Jeder von diesen Charafteren muß erft in der Anhe betrachtet werden, und aledann fo, wie er durch die Affecten abgeandert wird.

### Anmerfungen.

1) Die Berachtung lofet oft bie Bewegungen ber schönen Linien in Bewegungen von geras ben Linien sehr gludlich auf. B. E. Es spras che eine Person, die um Gnade gebeten: und warf mich ihm in Aufen.

Die Bewegungen der Sand, welche bas warf begleitete, murbe auf biefe .... Art febr

fcon fenn; boch fo, bas bie Bewegung gefcminde wird, je naher die hand bem Ende biefer kleinen Linie kommt. Allein wenn eben biefes Ulfo fagt:

Geh, wirf dich, wenn bu wilft, vor beis nem Bruder nieder; so ist die Vewegung der Hand eine blobe schiefe gerade Linie, welche die Verachtung und den Stoll, womit er dieses spricht, weit besser anzeigt.

- Im Vorhergehenden habe ich die Bewegung ber Sande an und fur fich felbit und überhaupt bertrachtet. Nunmehr muß ich fie nach ihrer Berebindung betrachten und baher handeln
  - I. Bon ihrer Vorbereitung. Ober von derjenisgen Aufmerksamkeit, die hand allmäblig in benjenigen Punkt zu bringen, von welchem aus eine Haupt. Bewegung erfolgen soll. Wenn zum Erempel Canut sagt: erniedrige dich nur; und der Schauspieler habe die Hand schon so tief, daß er um dieses auszudrücken, sie erst erheben, und hernach sinken lassen müßte, so wurde dieses tadelhaft seyn. Er wurde durch seine Bewegung einen Begriff mit einsließen lassen, welcher hieher gar nicht gehört: das Erheben nehmlich, welches just dem Erniedrigen eutgegen ist. Ich verlange

man of the sea

also, daß er in dem vorhergehenden Worte: beiß meine Lasterthar ein übereilt Der, brechen, die Hand schon in eine mäßige Ershöhung gebracht habe, um das folgende: Ersniedrige dich nur, mit größerm Nachdrucke machen zu können.

11. Bon dem Anhalten in denfelben. Diefes nenne ich, wenn man die hand in der Lage, in die sie nach gemachter Bewegung gekontmen, eine Zeitlang erhalt, um sogleich eine andre mit ihr zu verbinden, die dem Berskande nach zu ihr gehört. Z. E. in der Zeile aus dem Canut: Geh, wirf dich, wenn du willt, vor deinem Bruder nieder," gehören die Worte wirf dich und nieder offenbar zus sammen. Also ec.

NB. Man konnte bieses die Construction nennen.

NB. Beyde Stude, die Vorbereitung und die Construction sind nur in der erhabenen Action nothig, und durch ibre Weglassung oder Nebertreibung wird die Action komisch.

Hierzu kömmt noch der Contraft in den Bes wegungen, da der Schauspieler diejenigen Ges fins zusammen nimmt, welche einen Gegensaß Leffings Schriften, XXII. 28. Ginen ichanen Cantrali machen

ausmachen. Ginen schönen Contraft machen bie Worte jum Erempel :

Erniedrige bich nur, ich will als Sieger fprechen.

Wenn biefer Gegenfat aber auch getrennt murbe, fo verlange ich doch, daß ber Schaufpieler bagwischen teinen Geftum machen, fonbern diefe bepben gufammen behalten muffe.

## VIII.

# Abhandlung

## Pantomimen

ber Alten.

### §. I.

Es werben wenige von meinen Landsleuten sent, welche nicht jest das Wort Pantomimen unichlisgemal gehort und selbst sollten im Munde gesührt haben, ohne vielleicht zu wissen, was es eigentlich bedeute. Und wer weiß, ob herr Nicolini selbst den wahren Begriff davon mag gewußt haben; sonst würde er uns wohl schwerlich seine stummen Possens spiele unter diesem Namen aufgedrungen haben. Doch was wird er sich darum viel bekümmern? Hat er ihr es werth, daß er ihn erlangt hat, da er auf eine so anlockende Art sich die Neugier und den läppischen Geschmack der jesigen Zeiten zinebar zu machen gewußt hat. Doch mit seiner und aller

berer Erlanbnif, welche ihn bewundert baben . bes baupte ich, bag feine fleinen Affen nichts meniger, als Bantomimen find. Er barf besmegen chen nicht auf mich bofe werden : ich fiebe ihm bafur, bag er biefer Anmertung balber feinen einzigen Buschauer meniger bekommen mirb. Denn ich ameifle fehr, ob einer von benen, Die ibn fo oft besucht baben und noch befuchen merben, meine Abhandlung lefen mirb. Nach bem Geschmacke biefer herren und Damen wird fie mohl nicht fenn; Die es vielleicht lieber feben murben, wenn ich einen Commentar über bie Beburt bes Arlequins ober über ben binfenden Ceufel ichriebe, und ihnen barin bie ichonen Bermandlungen, bie niedlichen Vofituren und ben tunftreichen Bufammenhang bes gangen Studes auf Die lebhaftefte Art vorftellte, als daß ich fie mit alten Eriablungen veranugen will. Und gefest auch, ich wurde von allen gelefen; und gefest auch, et wurde mit feiner Benennung von allen ausgelacht, fo tann er fich boch gewiffe Rechnung machen, fo lange feine Runft etwas Reues ift, bag es ihm nies male an einem vollen Schauplage fehlen wird. find teine Pantomimen, wird man allenfalls fagen, es find aber boch Leute, Die einem die Beit auf eine gang artige Art vertreiben. D menn bas ift, Berbienft genug fur die beutige Belt! ift mobl etwas

verbrublicher, als Langemeile!

8. Abhandl. von b. Pantomimen 2c. 245



S.

Dem Namen nach heißen Pantomimen: Leute, welche alles nachahmen. Und eine richtige Befchreis bung ju machen, welche sich sowohl auf die griechischen als römischen Pantomimen schickt, so waren es Leute, welche tanzend alle Personen eines dras matischen Stückes vorstellen, und jeder Berson Charakter, Affecten und Gedanken durch die Bewesgung ihrer Gliedmaßen ausbrücken konnten.).

\$.

Den erften Urfurung der Pantomimen muffen wir ben dem Urfprunge des Canges fuchen. Denn die Lange der Alten bruckten alle etwas aus. Collichius leitet fie von den Mimis her.

Salmaf, in Not, ad Vopiscum,

Quid vero illis opponemus, qui eius inventorem Pyladem perhibent? Interpretandi nobis funt, non refutandi: mam et verum illi dixerunt, fi recte captantur. Saltatio quaevis, Augusti tem-

Cassiodorus variarum IV. epistola ultima. Pantomimo nomen a multifaria imitatione nomen est. Idem corpus Herculem designat et Venerem, foeminam praesentat et marem: regem facit et militem: fenem reddit et juvenem, ut in uno videas esse multos, tam varia imitatione discretos.

poribus, in scena versabatur, et quae post illa tempora viguit, quaeque nihil amplius commune aut conjunctum habebat cum Comoedia atque Tragoedia, sed seorsum in Orchestram veniebat, inventum procul dubio Pyladis suit et Bathylli; res vero ipsa et ars illa, saltandi modus, quo omnia, quae dicerentur, manibus expediebantur, quoque ipse etiam Pylades in sua saltatione usus est, longe ante Pyladem nota scenae et satyris locum habebat: nusquam enim sola per se ante id tempus agrassi in Orchestra comparuerat. Primus Pylades saltationis artem a Tragoedia et Comoedia separatim in scenam latinam introduxit.

Wie man aber angefangen hatte, bas Tangen auch mit auf ben Schauplan zu bringen, so bemubte man sich, immer mehr und mehr damit auszudrücken, und zwar das, was in dem vorgestellten Stücke war gesagt oder gethan worden. Einer ber altesten von biesen Tangern, war der Tanger des Aeschylus, von welchem uns Athenaus ') Nachricht giebt. Er

Τελισις ή Τελισης, ο όχχησοδιδασκαλος, πολλα εξεοχικε σχηματα, άκρως ταις χερσι τα λεγομενα διικνησας. Αρισοκλης γυν Φησις, ότι Τελισης, ό Αισχυλη οχχησης, έτως ήν τεχνιτης, ώς τε εν τω ορχισηδαι της έπτα

<sup>\*)</sup> Athenaene lib. I.

hieß Telefis ober Teleftis. Er erfand unterfchiedene Arten, Die Reben burch Die Sande fehr beutlich

Arten, Die Reden durch die Hande fehr deutlich auszudrücken. Und wie Aristokles erzählt, so soll er sonderlich, da er die siehen Helden vor Theben getangt, alle ihre Thaten sehr wohl vorgestellt haben.

> έπι Θηβας, Φανεςα ποιησαι τα πςαγματα δι' οςχησεως.

Dieses widerlegt collichies mit der Stelle Lib. V. c. 7. Ex quibus omnibus colligendum est, saltationem pantomimicam non suisse Pyladis inventum: nec ab ipso primum extra Comoediam et Tragoediam in scenam latinam investam, sed magis excultam atque exornatam, atque cum tibiis pluribus sistulis atque Choro exhibitam. Ratione cujus novitatis et majoris etiam fortassis in saltando dexteriratis et concinnitatis adeo commendatus est, ut inventor illius saltationis per hyperbolam audiverit. Euseb, in Chron. Pyl. Cilix Pant. Reutos tas overyyas xas tor xoer saure saudssir emosyas.

Macrob. Satur. lib. 1, c. 14.

Diomedes lib. II. cap. de variis poematum generibus.

Arifi. art. poet. 3. Auto de to gudino.

Denas. in Prolog, ad Terent.

Plasarch. lib. 9. Sympof.

Servine ad Virg. Eclog. 5. v. 73. Saltem - fatyros.

Suet. in August. c. 43 Mith 45.

### S. 4.

Ben ben Griechen waren bie pantomimifcen Canje allejeit entweder mit ber Tragodie ober Rosmödie verbunden, zwischen beren Saudlungen sie aufgeführt wurden. Der erfte aber, ber sie hen ben Romern bekannt machte, war ber Rapfer Augustus, ber sie, um den mußigen Pobel, durch sinnliche Bers gnugungen im Zaume zu halten, von der Romodie und Tragodie abgesondert auf den Schauplas brachte. Dieses bezeugen Suidas "), Zosimus, 2c.

### S. 5

Die erften und berühmteften Pantomimen ju bes' Augustus Zeiten, waren Polades und Bathollus; wie Suidas an dem eben angeführten Orte bejeugt.

\*) Suidas sub voce δεχησις παντομιμός. Ταυτην • Αυγμέος Καισας έφευςε, Πυλαδά και Βαδυλλα πεατων άντην μετελθοντών. Idem sub voce Αθηνοδωρος.

Αθηνοδορως, Στοικος Φιλοσοφος, έπι Οκτακιανα βασιλεως Ρομαιον - - μαλισα
ταις Αθηνοδωρα τατα συμβαλιαις επεισθη
- - - Κατα δι τας καιρας έκεινας, και ή
παιτομιμος όρχησις έισηχθη. Ετω προτερον
ασα. Και προσειγε έτερα πολλων κακων
αίτια γεγονοτα.

8. Abhandl. von d. Pantomimenic. 249



§ 6.

Pplades war ein Cilicier aus bem Flecken ber Mistharner. Seine Tanjart, wovon er der Erfinder war, wurde die italianische genannt. Worüber er auch einen ganzen Commentar geschrieben hat, welcher aber verloren gegangen. Dieses bezeugen Athendus und Suidas, welcher jenem gefolgt ift, ben Ort aber, den er ausgeschrieben, ganz falsch verstanden hat. Athendus \*) sagt, er habe einen Tractat versertiget, von der italianischen Tanjart, welche italianische Tanzart aus der komischen, trasgischen und satyrischen Tanzart bestände. Dieses hat Suidas so genommen, als hätte Pplades vier Bucher geschrieben, eins von der italianischen, das

\*) Die Stelle aus bem Athenaus fteht im erften Buche p. 70 und beißt fo:

Τυτον τον Βαθυλλον Φησιν Αρισονικος, και Πυλαδην κ ετι και συγγραμικα περι όρχησως, την Ιταλικην συσησασθαι ίκ της Κομικης, ή εκαλειτο Κορδαξ, και της τραγικης, ή εκαλειτο Εμμελεια, και της σατυρικης, ή ελεγετο Σικινις.

Die Stelle aus dem Suidas, unter dem Sitel Phlas bes, ift diefe:

Πυλαδης, Κιλιξ, απο κωμης Μισθαρων, ίγραψε περι όρχησεως της Ιταλικης, ήτις Arifionico dem Pylades und Batholius jugleich gus geschrieben. Wie aus den oben angeführten Stels len des Guidas und Athenaus ju ersehen. Sie bes fand aus tragischen, komischen und satyrischen Langen. Die komischen hießen Rordar. Die tragischen

§. 9.

Emmelia. Die fatprifchen Gifinnis \*).

Koędaż \*\* ),

§. 10.

Εμμελεία.

S. 11.

\*) Julius Pellan lib. 4. cop. 14. 5. 99.
 Elõn de decembran, émpertes receptura, xogênuns nomina, outrous occupium.

\*\*) yaline Pollax 1. 4. Onomast. c. 14.

Demosthenes in secunda Olympiaca.

Theophrasias in Charact. c. VII.

Suidas.

Εμμελεία, χορική ορχήσις, δίχως, έμμελεία και έμμελια, ή έυουθμία. Οισθα γας, όπως διακειμέθα περί την έμμελείαν την σην. και ή μετα μελές τραγική όρχητις. 'Ind gleich vorher:

- - नंतिक नंदूरभणावड, देश के में मान महत्व-

### S. 12.

Einer von ben berühmteften Schulern bes Dolabes au Reiten Augufti mar Splas. Er batte ibn in feis ner Runft fo unterwiefen, bas ibn bas Bolf feinem Meifter faft gleich bielt. Diefer Splas tangte eins, mals einen Gefang, ber fich ichloß: TOY MEYEY 'Αγαμέμνονα. Diefes recht auszubruden bebnte fich Sylas aus, und trat auf die Beben. Geinem Meifter aber wollte bas nicht gefallen, und er fchrie ibm qu: où mangor, & miyar woisis. Hierauf vers langte bas Bolt von ibm, er follte eben biefen Befang tangen. Er that es, und als er auf obige Stelle fam, blieb er fteben, und fellte eine Derfon in tiefen Bedanken por: weil er glaubte, es fev einem großen Felbheren nichts anftanbiger, als vor

Pollax lib. 4. cap. 16. f. 105.

Και μην τραγικής δρχήσεως τα σχηματά, σια χεις, διαλοθίστος, χεις κατά πραγής ξυλά παραλυψίς, δίπλη, δερμαυστρις \*) παραβηναι τετταρα.

- \*) Force a xuBissar, quod Kusterus mutavit in xuBissar. Est autem xuBissar to exi xa-Pañs esater. vide Suidam.
- \*\*) Force a Deguar, quod Deazier est me.
  Airpes. Suides.

## 254 . Theatralifder Nachlaß.

allen Dingen ju benten. Eben biefer Sylas tauste einstmals ben Debipus; er tangte ihn aber mit offer nen Augen, weswegen ihn gleichfalls fein Meifter tabeite, und ihm jufchrie: ou Baineis \*).

\*) Diefes ergaft uns Macrobine in dem liten Buche Sarurfalium im 7ten Kapitel:

Sed quia femel ingressus sum scenam loquendo. non Pylades hiftrio nobis omiccendus eft, qui clarus in opera suo fuit temporibus Augusti et Hylam discipulum usque ad aequalitatis contentionem eruditione provexit. Populus deinde inger neriusque suffragia divisus est. Et cum canticum euoddam faltaret , cujus claufula erat Tav μεγαν AYEMINIONE, Sublimem ingentemque Hylas ve-Int metiebatur. Non tulit Pylades, et exclamavis a cavea: · συ μακέος & μέγας ποιείς. eum populus coegit idem faltare canticum. que ad locum venisset, quem reprehenderat, expressit cogitantem: nihil magis ratus magno duci convenire, quam pro omnibus cogitare. Hylas Oedipodem, et Pylades hac voce securitatem faltantis castigavit, GU BAFTEIS.

seneca lib. VII. q. n. cap. 32.

Inscriptionum Gruterianae Collede. p. 1014. num. c. et p. 221, num. 1. Adde Scaligerum in Animadvers, ad

### S. 13.

Die Schuler bes Pylades und Bathyllus bauersten auch lange Zeit nach ben Zeiten Augusti. Die einen wurden Pyladei, bie andern Bathylli genannt.

Manilium es Salmasii notae in Vopiscum. Brodaei notae in Arbodoviar lib. II. epig. 2.

Tranquillas in vita Neronis cap. 54. Plinias lib. VII. nat, hilt. cap. 53. Temporibus Neronis ac Vespasiani.

Suesonius in Nerone.

Tertullianus Apol. 217.

Apulejus lib. 10. Miles, p. 223.

Appianus Alexandrinus in Parthicis de capite Craffi.

Afranaltem videmus, ubi Hector eft?

Anth. I. 3. e. 7. de Chrysomalo Pantomimo.

Artemidorus lib. 2. cap. 38.

Athenses lib. 1. de faltatore, nomine Memphis, ecdemque Philosopho Pythagoraeo.

Columella de re ruftica. lib. I.

Tacitus annal. I. 77.

Plinias I. 29. Nullius histrionis equorumve trigarii comitator, egressus in publico erat.

Seneca epift, 4. 7.

Galesus de praecognit. ad Posth. c. 6.

Ammianus Marcellinus lib. 14. c. 6.

Senece cap. 12. de Confolat,

Maviline lib. c. Aftron.

Bon bem Cheater jog man enblich auch gar bie Bantomimen an bie Gafterepen.

Juvenalis sat. S. v. 120.

S. Fu-

Apalejus Metamorph, lib. 10.

Dio. 1ib. 54. p. 523. Όθενπες, παιν σοφως ο Πυλαδης ξαιτιμωμενος, όπ αυτα, έπει Βαθυλλω
όμοτεχνω τε όντι, και τω Μαικεινα προσηποντι διεςασιαζεν, είπειν λεγεται, ότι συμφερει σοι. Καισας, περι ήμας τον δημον
άποδιατριβεσθαι.

Jacobus Pousanus in Macrobium.

Nonus lib. 3. Dionysius lib. 19. lib. II. c. 33. Anthol. Barta xa9 isogini ocxumeros, ir to mayisor

Των έργων παριδών, ήνιασας μιγαλως.

Την μεν γας Νιοβην όςχυμενος, ώς λιθος έσης Και παλίν ών Καπανευς, έξαπινης έπισες Αλλ έπι της Κανακης άφυως, ότι και ξιφος

Kai Zur iknadis - Turo mae irogini.

Omnia jyxta historiam faltans, unum maximum.

Negligens molettia nos affecisti:

Nioben enim faltans Retifti ut lapis.

Et rurlus Capaneus Ratim concidifii:

Bed in Canace inepte, quod enfis effet tibi

It vivus existi: hoc contra historiam.

Lib.

## 8. Abhandl. von d. Pantomimen 2c. 257

·

§.

Fugientes reliquiae Pantomimorum durare videntur in eo ludionis five faltatorum genere, qui in Gallia cisalpina Mattacini appellantur. Forum vestitus, quo agiliores sint, corpori adpressus et membra exprimens, persona sive larva antiquo more sine barba, neque admodum venusta, prominente mento, et qualis vetularum facies est. Hi per urbem saltantes discurrunt, obvios loris et scutis, quoad veteres Luperci faciebant, incessentes. Manum fronti obtendunt quod Fauni ac Sileni agebant ad solem desendendum, quod

Lib. 3. c. 7. de Chrysomalo Pantomimo.

Σιγας χουσιομαλε, τα χαλκιον μα μτι δ'ήμιν

Εικονας άςχεγονων έκτελεεις μεςοπων Νευμασισ άφθογγοισι. Τεν δ' όλβιση σιωπη Νυν συγερη τελεθεί, τη πριν εθελγομεθα,

Tacit. Annal. lib. I. c. 77.

Living lib. VII.

Juvenalis fat. 5. verf. 120.

Herodosso 7. 6. de Clifthene Sicyombrum rege, de ejus filia et Hypoclida Atheniensi.

Juvenal gebenet' auch eines Pantomimen bes Paridis, bes Frengelaffenen ber Domitiae, Neronis amitae. Set. VII. v. 83. essent calvi. Incredibili agilitate currus ae rhedos saltu transcendunt, per parietes repunt, in sene-stras enituntur, citatique et intento scure corpus in sublime vibrant. Sed et diversos actus saltatione ac gestu imitantur, tonsorem, sabrum, sutorem et id genus scite referentes. Mox et simulacra pugnae taciti edunt, rudibus concurrunt et digiadiantur.

Athen, lib. I. ox hox outar.

Pyrrhica a Pyrrho: Xenophon in Cyri expedir, in Convivio apud Thraces.

9. Ueber Unterbr. im Dialog 2c. 259

## IX.

Ueber Unterbrechung im Dialog; Chor; unstudierte Dichter; und Delikatesse.

## Unterbrechung im Dialog.

Dan bemerkt fie durch Striche ober Punkte, well de die Frangefen points poursuivans nennen.

Die unterbrochne Rebensart muß allezeit ju fulle fen und leicht ju fullen fenn, wenn man die Figur bem Befen ber Sache jufchreiben foll, und nicht ber Bequemlichfeit ober Berlegenheit bes Dichters.

Boltaire sagt: (Au Comment, sur le Cointe d'Essex, Acr, III, Sc. 2.) C'est une très-grande négligence de ne point finir sa phrase, sa période, et de se laisser interrompte, surrout quand le personnage qui interrompt est un subalterne, qui manque aux bienséances en coupant la parole à son supérieur. Thomas Corneille est sujet à ce désaut dans toutes ses pièces.

Ber fragt nach ber Boblanftanbigfeit, wenn ber Affect ber Personen es erforbert, bag fie unter-

Da hat home die mahren Schönheiten des Dialogs bester gefannt. "Rein Fehler ift gewöhnlicher, (sagt er, Grunds. der Kr. Th. III. S. 311.) als eine Rede noch sortzusenen, wenn die Ungeduld der Personen, an die sie gerichtet ist, diese treiben müste, dem Redenden ins Wort in sallen. Man stelle sich vor, wie der ungeduldige Schauspieler sich indes geberden mus. Seine Ungeduld durch heftige Action ansindrucken, ohne dem Redenden ins Wort in sallen, wurde natürlich sepn; aber auch seine Ungeduld zu verhehlen und kaltsinnig in scheinen, wenn er entstammt seyn sollte, ist nicht weniger natürlich."

# Chor;

in ben alten Tragobien.

Unter ben neuefen englischen Dichtern, welche ihn wieder einzusubieren gesucht, bat besonders Magion verschiebene Bersuche gemacht. Der erfte war seine Elfride, wo er in den vorgesexten Briefen augleich die Ursachen angiebt, warum er in dieser alten Manier schreiben wollen.

Der mente ift fein Caractacut, a dramatic Poem, ber 1759 berausfam Ben Belegenheit bies fes lettern machen bie Berfaffer bes Month. Rev. (Vol. XX. p. 507) gegen bie eingebilbeten Bors theile bes Chore febr pertinente Anmertungen; befondere die imen: 1) daß er baufigere Belegenbeit in poetischen Schonbeiten gebe, und 2) bag er bas anaenehnifte und ichicklichfte Mittel fep, bem Bus schauer nugliche Lehren bengubringen. Gie merten aulett febr mohl an, bag Dafons Stude beffer fenn murden, wenn fle nicht fo poetifch maren.

## Unstudierte Dichter;

oder folche, die zu ben Wiffenschaften nicht aufgezogen worden.

einrich Jones, ber Berfaffer bes neuen Effer, mar ein Maurer.

Der Berfaffer bes englischen Olinth und Gos' phronia, ift ein Schmid ober Stahlarbeiter.

In England überhaupt find bergleichen Leute niemals felten gemefen, bie es, ohne Unweifung, nicht allein in ber Poefie, fonbern auch in andern Biffenschaften, ben ben niedrigften Sandwerten

on limifänken fohr moit gohracht ha.

und ichlechteften limftanben febr weit gebracht bar ben. Als:

Zeinrich Wild, ber um 1720 M Orford die orientalischen Sprachen lehrte; war ein Schneiber, und unter bem Nahmen des arabischen Schneibers bekannt.

Robert Zill, ein Schneiber in Burdingham, swischen dem und dem Italiener Magliabecchi, Spencer 1759 eine Parallele schrieb, um die Aufsmerksamkeit des Publici ein wenig mehr auf ihn ju sieben, und wo möglich seinen Umftänden dadurch aufznhelsen. Er hat Lateinisch, Griechisch und her bräisch für sich gelernt. (S. das Monthl. R. Vol. XX. p. 251.

### Delifatesse.

ine allquartliche Emporung gegen alle Worte und Einfalle, die nicht mit ber ftrengften Bucht und Schamhaftigfeit übereinfommen, ift nicht immer ein Beweis eines lautern herzens und einer reinen Einbildungsfraft. Sehr oft find das verschämtefte Betragen und die unzüchtigften Gedaufen in Einer Person. Nur weil sie sich diefer zu sehr bewußt find, nehmen sie ein besta zuchtigeres Neußerliches an. Durch nichts verrathen sich aber bergleichen

Leute mehr, ale dadurch, bag fie fich am meifen durch bie groben plumpen Worte, die das Unjuch, tige geradeju ausdrücken, beleidiget finden laffen, und fich weit nachfichtiger gegen die schlüpfrigften Gedanken zeigen, wenn fie nur in feine unanstößige Worte gekleidet find.

Und gang gewiß find boch diefe ben guten Gitten

weit nachtheiliger, weit verführerischer.

Man hat über das Wort Zure in meiner Minna geschrieen. Der Schauspieler hat fich nicht einmal unterstehen wollen, es zu sagen. Immerhin ich werde es nicht ausstreichen und werde es überall wieder brauchen, wo ich glaube, daß es hingebort.

Aber über Gellerts Zwendeutigfeiten, über bas verschobene Salstuch und bergleichen, im Loos in ber Lotterie, hat fich niemand aufgehalten. Dan

lachelt mit bem Berfaffer barüber.

So ift es auch mit Fielding und Richardson gegangen. Die groben plumpen Ausbrücke in des erstern Andrews und Lom Jones sind so sehr ges misbilliget worden, da die obsednen Gedanken, welche in der Clarisse nicht selten vorkommen, nies manden geärgert haben. So urtheilen die Englanber selbst \*).

<sup>\*)</sup> Die Berfaffer bes Monthly Review (Vol. XX. pag. 132.), wenn fie fich darfiber aufhalten, daß

Rouffeau Die Clariffe für ben ichonften und beften

Nouffeau die Clariffe für den schönften und besten Noman in allen Sprachen hält:

In justice to the memory of a late veri ingenious Writer, we cannot help taking notice here, how frequently we have been furprized to find perfons, pretending to delicacy at the coarse expresfichts the meet with in Joseph Andrews and Tom Somes; while the impure and obscene thoughts that occur in Clariffa , have not given them the leaft umbrage. We would alk these very delicate persons, which the think of worse tendency: coarfe idea, expressed in vulgar language, in itfelf disgusting, or an idea equally suscious and impure conveyed in words that may steal on the affections of the heart without alarming the ear? On this occasion we cannot forbear exclaming with the confidous Mas. Slipstop: Merci come up! perhaps ears are fometimes the nicest part about Done Ameifel fagt bas Clipslop in its gend einer englischen Romobie; aber es ift vom Moliere entlehnt, aus feiner Kritit der Beibers fcule.

## II.

Benträge

Sistorie und Aufnahme des Theaters.

1750.

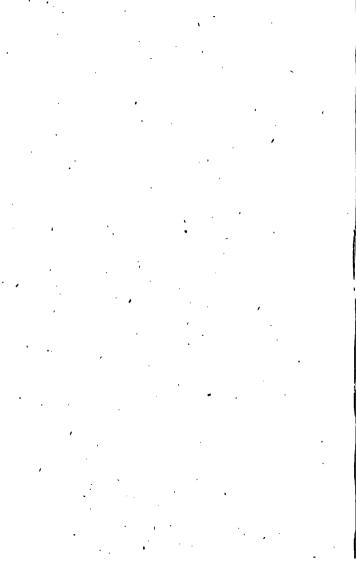

Í.

### Abhanblung von bem

Leben und den Werken des Marcus Accius Plautus.

Won bem Plautus \*) finden wir wenige Nache richt. Alles was wir von feinen Lebensumftanden

\*) Man hat schon einige Lebensbeschreibungen von dem Plautus. Derjenigen nicht zu gedenken, die man Theils vor einigen Ausgaben und Uebersetzungen seiner Werke, Theils in unrerschiedenen Nachrichten von den lateints ichen Schriftstellern findet, so hat Casp. Sagittarius sin besonderes Buch; de virz, scriptis, editionibus interpretibus, lectione atque imitatione Plauti, Terentii, et Ciceronis, Altorii 1671. in 2. herausgeges ben, 3ch würde mit vielleicht viel Mühe haben erspasten können, wenn ich es zu bekommen gewußt hatte.

wiffen, bernhet auf einigen Stellen bes Eicers, Sellius, Festus, Servius und Hieronymus. Derai, Plinius der jüngere, Quintilian, Macrobius und Andre gedenken zwar auch seiner; allein alles was sie uns von ihm sagen, sind Lobeserhebungen ober Beurtheilungen. Marcius Accins ") Plautus soll in Sarsina "), einer Stadz in Umbrien, gerboren seyn. Seine Aeltern und die Zeit seiner Berburt sind gleich unbekannt. Man glaubt gemeinigtich, daß seine Worfahren Leute von sehr geringem Stande, ja gar Sklaven sollen gewesen seyn. Parreus beruft sich deshalb auf eine Stelle bev dem Minitius Felix, wo Plautinae prosapiae homo, einen Menschen von der allerniedrigsten herkunft

<sup>)</sup> Einige Schreiben ihn auch Attius.

or) Man schreibt fie auch Sarcina und Sasina. Jas nus Patrhaftus nennt sie gar Farsina; aus welchem Grunde weiß ich nicht. Sie führt noch bis jest diesen Namen, und liegt an dem apenninischen Gebirge au dem Flusse Gapis, in der heutigen Provin; Nomagna, 24 Mellen westwärts von Nimint. Sie sift ein bischöfs licher Sis, und gehört unter den Erzbischof von Navvenna. Limiers in der Lebensbeschreibung des Plaus tus, die er seiner Uebersehung vorgesest hat, mennt also fälschich, daß man Garcina heutiges Tages nicht mehr fände.

anzeige. 3ch weiß nicht, ph biefes Beweis gema Wenn man übrigens von ber Befchicklichkeit und dem feinen Bige eines Meufchen auf feine aute Erziehung, und von biefer auf feine Meltern einigermaßen febließen fann, fo mochte Die Bers muthung von bes Plautus geringer Berfunft am erften meafallen. Benigftens tonnte man nicht obne Grund alauben, bag er unter gefitteten und artigen Leuten muffe fenn auferzogen worden. Bielleicht ift er teitig nach Rom gefommen, vielleicht bat er eben bas Gluck gehabt, welches Terentius batte, bağ er mit ben größten Leuten feiner Beit umzugebn Gelegenheit fand Doch bas find Bermuthungen. Die feinen gemiffern Brund ale die gegenseitigen bas ben. Das Gluck mag einen großen Beift aus einem Stanbe entfpringen laffen ; aus welchem es will , es wird fich allezeit bervordringen und jur Bewunder rung ber Belt merben. Der Rubm bes Dlautus mird nur noch großer, wenn er auch felbft in feinen erften Sahren ein Sflav gewesen mare. Dan bemunbert ben Evittet; und ich follte faft mennen, bağ es ichmerer fen, in der Cflaveren ein Doet als. ein Philosoph ju merben. Das Unglack giebt oft -bie befte Anleitung gur Weltweisheit; allein ob es jum Dichten gleich nublich fen, baran fann man um fo viel mehr zweifeln, je mehr man Bepfviele von Dichtern anführen fonnte, welche Armuth und

·

Miebrigfeit entfraftet und ju Boben gefchlagen bat. Go viel ift gewiß, Plautus muß febr zeitig Pomobien ju fchreiben angefangen baben, menn alle, die man fur feine Arbeit ausgegeben bat, mirflich von ihm find. Im Anfange muß er mit feiner Arbeit glucklich gewesen febn Er hatte nehmlich, wie uns Bellius berichtet, bamit fo viel gewonnen, bag er einen Sandel anfangen fonnte "). Mielleicht, baß er feine Ctude an die Mebiles ver-Fonfte; vielleicht, wenn biefe Ginrichtung bamals noch nicht mar, baß er fie felbft auf feine Unfoften aufführen lieg, und ben Dugen bavon tog. Aus ben Morten bes Gellius fann man nichts Gemiffes fchließen. Das erfte ift swar mahricheinlicher, weil aus einigen Stellen in feinen Luftfpielen flar

\*) Gellius im zen hauptst. des isten Buchs seiner ats tischen Nächte: Saturionem et Addictum, et tertiam quandam, cujus punc mini nomen non suppetit, in pistrino Plautum scripsisse Varro et plerique alii memotiae tradiderunt, cum pecunia omni, quam in operis artiscum scenicorum pepererat, in mercationidus perdita, inopi Romam redisset, et ob quaerendum victum ad circumagendas molas, quae trusatiles appellantur, operam pistori locasset, Sicut de Naeujo quoque accepimus, Fabulas eum in carcere duas scripsisse, Hariolum et Leontem.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ift \*), bas bie Aebiles icon bamale bie Aufficht über Die Schauspiele gehabt haben. Dem fem mie ibm molle; Blautus mar aus einem fomifchen Dichter ein Dandelemann geworben. Er suchte fich vielleicht baburch in folche Glucksumfande 'au verfegen, morin er feiner Reigung mit mebr Bequemlichfeit gennathun tonnte. Allein feine Soffs Er perlor burch feinen nuna schlua ibm febl. Sandel alles, mas er fich fo ruhmlich verdient hatte, und tam in größter Armuth wieber nach Rom gurud. Dier nun nahm er feine erftern Bemubungen wieder vor. Allein ein Luftfpiel ift nicht gleich gemacht, und obne Sweifel fand er auch nicht aleich Gelegenbeit es untermbringen. Die Roth gwang ihn alfo, fich ju einem Beder ju permiethen, bei bem er bie Sandmublen \*\*) Bewiß eine niebrige Beschäftigung fur einen Dichter \*\*\*). Allein bie Schande fallt nicht

<sup>\*)</sup> Ciehe den Borredner bes Amphitruo, v. 72.

<sup>\*\*)</sup> Diefe handmublen hießen beb ben Romern Trusetiles ic. molec. Bon bem alten Zeitworte trusari,
bem Frequentutiuo bon trudi. Bey ben Griechen
heißen fie Xeigeneuda.

<sup>\*\*\*)</sup> Athendus erjählt ein gleiches von den Weltweisen Afflepiades und Menedemus. Sonst ift auch aus dem Laertius bekannt, daß der stoliche Weltweise Cleans

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

auf ibn. fondern auf bie undantbaren und uneme pfindlichen Romer. Ungeachtet biefer fnechtischen und faft viehifchen Arbeit, behielt Plantus noch immer einen genugfam aufgereimten und muntern Beift, feine tomifchen Berte fortaufenen. machte bie Beit über. ba er fich in ter Duble aufhielt, brep Luftfviele; imen bavon nennt uns Bellius, Saturio und Addictus. Er beruft fich auf bas Leuguis bes Marro, diligentissimi inueltigatoris antiquitatis, wie ibn Cicero nennt. Stude felbft find perloten acaangen; auch von ibrem Inbalte weiß man nichts zu fagen, und aus ben Benennungen lagt fich menig ober gar nichts fcbliegen \*). Aus bem Addictus fubrt ber ungenannte

thes des Nachts Baffer, jur Begießung der Pfiangen, gepumpe, und damit feinen Unterhalt gefucht hat.

\*) herr Limiers überfest Addicus durch le valet obeiffant. Ich kann nicht begreifen, wie die wahrel Bes bentung des Worts Addicus einem Ueberfeser des Plantus hat unbekannt fenn können. Ich will nicht läugnen, daß es nicht dann und wann ergeben, gehorfam heißt; Plautus aber braucht es in einem ganz andern Berftande. Addicu wurden nehmlich dies jenigen genannt, die ihre Schuldner nicht befriedigen konnten, und ihnen besnegen von dem Richter als

\_\_\_\_\_

nannte Ausleger bes Birgils über bas 1. Buch Georg, eine Beile an :

Opus facere nimio quam dormire mauolo:

Ohne Zweifel hat ber gute Plautus bamals auch, wenn er vom Drehen ermubet war, jur Erquickung lieber an feinen Luftspielen arbeiten, als schlafen wollen. Aus bent Saturio aber hat uns Festus uns terschiedene Stellen aufbehalten. Man findet in der Nachricht des Gellius und des Hieronymus \*),

Anechte jugesprochen wurden. Sie wurden auch nicht eher wieder fren, als bis fie ibre Schulden ber jahlt hatten. Man sehe die Bacchid. im sten Aufz. im zten Aufzittt, v. 26.; desgleichen im Rudens, Aufz. 3. Auftr. 6. v. 53. Ohne Zweisel hat also Plantus in diesem Stüde etwa einen Durenwirth, der seinen Klägern von dem Prätor jum Stlaven übers geben wird, aufgeführt. Saturio ist der Name eines Schmarogers, dergleichen Plautus auch in der Ders sa vorgestellet hat.

\*) Dietonymus in der Coronif des Eusebius: Olymp.

145. Plautus ex Vmbria Sartinas Romae moritur, qui
propter annonae difficultatem ad molas manuarias piftori se locauerat. Ibi quoties ab opere vacaret, seribere fabulas et vendere solitus constituerat.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

bie fie uns benbe von der Dublarbeit des Blantus geben, einen fleinen aufcheinenben Biberfpruch. Gellius nehmlich fpricht, wie wir icon angeführt, bağ ibn feine eigne Noth fo weit gebracht babe; Dieronomus aber fagt, bag er wegen bamaliger Sbeurung hieren Batte greifen muffen. find leicht zu vergleichen. Es fann Benbes mabr fenn. Plauens fam von feinem Sandel arm wieder nach Rom, und ju allem Unglud mar Theurung in Rom. fo bag ibm feine Freunde, Die er obne 2meifel mirb gehabt baben, nicht benfbringen fonne ten. Es icheint, bag er von biefem Bufalle einen bevnabe ichimpflichen Bunamen befommen babe. In ben brev Saubichriften, bie E. Laugius gufame men gebalten, bat er ihn allezeit DR. A. Dlaus tus Afinius benennt gefunden. Joh. Meurfius alaubt, bas es ein Berfeben ber Abichreiber fen, und baf es beifen muffe Alinus, weil alle Diejenis gen, bie in ben Dublen gegrbeitet, und mit ben Efeln bennahe gleiche Berrichtungen gehabt batten, aur Berachtung Afini maren genennet worden. AL lein ich glaube vielmehr, bag es überbaupt ein Bulan unbefonnener Abichreiber fep, ober wenn ja Plautus auch ber feinen Lebteiten biefen Bunamen follte gehabt haben, bag ibn gewiß niemand, als ber niedrigfte Bobel, ober feine araften Feinde, Damit merben belegt baben. Wenn es ein Dame

gemefen mare, ben man ihm durchgangig gegeben hatte, fo murbe man ihn gewiß auch ben andern Schriftftellern finben.

Durch die angeführten drey Luftspiele mochte sich Plautus nun wohl wieder so viel verdient haben, daß er die Muble verlassen, und für sich leben konnte. Wielleicht hatte auch die Hungers, noth ausgehört. Er konnte nunmehr mehr Zeit auf seine Arbeit wenden, und seinem nachfolgenden Fleiße haben wir ohne Zweisel dasjenige zu danken, was und von ihm übrig geblieben ist. Wenn ich nicht dem spanischen Schriftseller, dessen ich nicht dem spanischen Schriftseller, dessen ich mann ") gedenket, gleich werden, und in Ermangelung gegründeter Nachrichten von dem Plautus meine Erbichtungen oder Vermuthungen dem Leser

\*) Bum Echiusse seiner Ausgabe som Jahr 1605.
Narro tibi, lector, cum extremus hasce pagellas typographiae adornarem, commodum mini e Bibliotheca
Lud. Personii JC. et Elect. Sax. Consil. ac Prof. primarii, libellus ab imico offertur Nob. cujusdam Hispani, in quo ille, pag. 19. germ. edit. vr rem certam ponit. Plautum nostrum in juuentute variis fuisse moribus: sectatum esse miliciam: per maria circumuscum esse: pistorem suisse, mercaturam et imprimis oleariam exercuisse; factum etiam vestiarium et farcinatorem: tandemque in bonis literis acquieuisse. Sed

#### 276 Won dem Leben und den Werfen

aufhangen will; so kann ich weiter nichts jur Lebensbeschreibung unsers Dichters benfügen, als
seinen Lob. Plautus ftarb in Rom. Die Zeit
seines Lobes haben uns Siccro und hieronymus
ausbehalten. hieronymus sagt in dem oben angeführten Orte, er sen in der 145sten Olympiade geftorben. Er läst uns also die Wahl, ob wir es
auf das erste, andere, britte ober vierte Jahr bieser Olympiade sezen wollen. Sicero bestimmt das
Jahr genauer, und zwar, wie wir sehen werden,
mit einem ganz beträchtlichen Unterschied. Der

nist potier ab aeuo prisco junet austoritat, qui credam ista omnia Taubmannus?

- Credat Judaeus Apelles, non ego.
- Bo ich nicht irre, fo ift biefer Spanier Antonius von Gevuara. Denn fo viel ich mich befinne, glanbe ich an einem Orte feiner Schriften ein Gleiches gestefen zu haben.
- \*) Es lautet also: At hic Cethegus consul cum P. Tuditano fuit bello punico secundo. Quaestorque his consulibus M. Cato, modo plane annis 140. ante me consulem, et id ipsum nis vnius esset Ennii testimonio cognitum, hunc vetustas, vr alios fortasse multos, obliuione obruisse. Illius autem aetatis qui fermo fuerit, ex Naeuianis scriptis intelligi poteste His enim consulibus ve in veseribus consunentariis

+

Ort befindet fich in bem isten Sauvtflucke feines Brutus, mo er von bem Cethegus, und feinem Beitgenoffen bem Davius rebet. Er fagt uns, baß Mavius unter bem Burgermeifteramte bes Cetheaus und bes D. Qubitanus, jur Beit bes zwenten punischen Rrieges, als DR. Cato Quaftor mar, geftore ben fen. Er bestimmt und biefe Reit noch genquer, nehmlich gleich 140 Jahr vor feinem Consulate. Und zwanzig Jahr hernach, fpricht er, als D. Claus bius und L. Porcius Confuln, und Cato Cenfor maren, farb Plautus. Wenn mir alfo bas Jahr wiffen, in welchem Cicero Conful mar, fo ift bas Hebrige leicht auszurechnen. Diefes Jahr nun ift bas 690fte nach Erbauung ber Stadt Rom. dem groften alfo farb Ravius, und 20 Jahr nache ber im Jahr 570 Plautus. Diefes nun ift bas amente Jahr ber 148ften Olympiade. hieronymus läßt alfo den Plautus wenigstens jehn Sahr ju fruh fterben. Wir wollen nicht untersuchen, mober bies fer Unterschied fomme: fo viel bleibt boch gewiß,

feriptum est, Naeuius est mortuus: quanquam Varro noster, diligentissimus inuestigator antiquitatis, putat' in hoc erratum, vitamque Naeuii producit longius. Nam Plautus P. Claudio, L. Rorcio, viginti annos post illos, quos ante dixi consules, mortuus est, Carone censore. baß fich Plantus jur Beit bes zweyten punischen Krieges, zu Lebzeiten bes Cato, burch seinen to, mischen Geist beliebt gemacht hat. Rom hatte also bamals zu einer Beit zwey der größten Geifter, die aber ihrer Gemuthsbeschaffenheit nach, einander sehr ungleich waren. Wer war ernsthafter als Cas

to? Wer mar ichershafter als Blautus?

Wenn wir einigen Auslegern bes Blautus glauben wollen, fo ift fein Rorper noch weit brole liger gemefen, als fein Geift, und man tonnte fagen, daß ihn bie Natur recht baju ausgefunftelt babe, feine ernfthaften Mitburger jum Lachen su bringen. Ein ichmargliches Geficht, Daar, ein bervorhangender Bauch, ein großer Ropf, ein Paar fcharfe Augen, ein rother Mund; Diefe Stude ftelle man nach ihrer Lage auf ein Daar übermaffig große Beine mit bicken Baben, fo mochte man ungefahr bas Bilb unfere Romobicu. fcreibere haben. Allein mober weiß man benn, baß er fo ausgesehen hat? 3ch muß boch meinen Lefern ben ichonen Grund mittheilen. Plautus foll fich felbft fo unter ber Gestalt tes Pfcudolus, in bem Luftspiele, bas von biefem ichlauen Betruger ben Damen bat, geschildert haben. Er lagt bafelbft ben Sarpar eine Befebreibung von bem machen, bem er bas Symbolum gegeben batte, und imar in biefen Worten : (f. bes 4. Muft. 7. Auft. p. 120.)

Rufus quidam, ventricosus, crassis suris, subniger,

Magno capite, acutis oculis, ore rubicundo, admodum

Magnis pedibus - - -

Sier fallt ihm ber alte Simo ine Wort:

Perdidisti, postquam dixisti pedes, Pseudolus suit ipsus,

Und biefes lettre, vermuthe ich, hat Gelegenheit gegeben, bag man diefe Stelle auf die Geftalt des Plautus felbft angewendet hat. Man behauptet nehmlich, und diefes zwar nicht ohne Grund, daß fein eigentlicher Name Marcus Accius gewesen fen, daß er aber von seinen platten Füßen den Bunamen ") Plautus bekommen habe. Weil nun hier

\*) Festus sagt: Ploti appellati sunt Vmbri pedibus planis quod essent, vnde foleas dimidiaras, quibus vruntur in venando, quo planius pedes ponerent, vocant semiplotia, et ab eadem causa M. Accius Poeta, quia Vmber Sarsinas erat, a pedum planitie initio Plotus, postea Plautus coeptus est dici. Scas liger vermennt, das das Wart Plotus ein umbrisches Wort sep, allein wahrscheinsicher Weise kömmt es wohl von dem griechischen maart ser; und in der

#### 280 Bon bem Leben und ben Werfen

bas beutlichfte Rennzeichen des Pfeudolus gleichs falls die Beine find, so hat man fichs hefallen laffen, so wohl biefes, als das vorhergehende, auf ben Berfaffer felbft zu deuten; ob gleich nach der gemeinen Meynung Blautus nicht große, sondern platte Füße soll gehabt haben. Die herren Runftrichter find überhaupt sehr scharflichtig. In einer

andern Stelle ") wollen einige von ihnen auch das Baterland des Plautus gefunden haben. Ich aber' und andre ehrliche Leute köunen nichts als eine

Epat heißt es auch nichts anders, als dreit, platt, welches lestre auch dem Tone nach eine große Gleicho deit mit ihm hat. Wan fagt es auch von hunden, und plauti canes heißen hunde mit breiten hetabhans genden Ohren. Wenn man es von den Füßen sagt, so heißen es Füße, wo die Fußsohien nicht die gedöstige höhlung haben, und also gan; platt auf der Erde aufliegen, Allein ich begreife nicht, warum alle Umbrier diesen Fehler sollen gehabt daben. Ich vermuthe also vielmehr, daß sie von ihren Schuhen, die sie vielleicht gan; platt machten, den Zunamen bekommen haben. Die angeführte Stelle des Festus schwint diese Weynung zu bestätzen, da er glaubt, daß die semiplotia von ihnen den Namen baben.

<sup>\*)</sup> Diefe Ctelle fiche in der Moftellatia im gten Muft. 3, 2cen Auftr. b. g2.

froftige Bermechslung des Worts Umbra, da es bald der Schatten, bald eine Weibsperson aus Umbrien heißen kann, darin finden. Wenn man sonft nicht wüßte, daß Plautus aus Sarsing in Umbrien gewesen ware, wie wurde man es ewig daraus schließen konnen?

Gellius berichtet, daß sich Plautus selbft eine Grabschrift gemacht habe. Sie klingt etwas hoffartig; allein kann man es einem großen Manne versbenken, wenn auch er von seinen Berdiensten überszeingt ift? Genug er hat die Wahrheit gesagt, und seine Prophezenhung ift allerdings eingetroffen. Die Grabschrift ift diese:

Postquam est morrem aprus Plautus, Comoedia luger;

Scena est deserta. Hinc ludus risusque jocusque

Et numeri innumeri fimul omnes collacrimarunt,

Wir kommen nunmehr auf die Werke bes Plautus, wo wir schon ein viel weitlauftigeres Teld vor uns haben. Die Anzahl seiner Luftspiele ist nicht geringe; allein es ist unmöglich, sie gewiß zu bestimmen. Bu des Gellius Zeiten waren ihrerauf hundert und drepsig, die des Plautus Namen

#### 282 Bon dem Leben und den Werfen

hatten \*). Allein es mar auch bamals fcon ans, nemacht, bag bie meiften nicht von ihm maren.

\*) Bellius im aten Buch feiner attifchen Rachte im aten Sauptft. Verum effe comperior, quod quosdem bene litteratos homines dicere audiui, qui plerasque Plauri Comoedias curiose arque contente lestitauerunt, non indicibus Aelii, nec Sedigiti, nec Claudii, nec Aurelii, nec Accii, nec Manilii fuper his fabulis, quae dicuntur ambiguae; credituros, sed ipsi Planto moribusque, ingenii, atque linguae eius. Hac enim judicii norma Varronem quoque esse usum videmus-Nam praeter illas vnam et viginti, quae Farronianae vocantur, quas ideireo a caeteris fegregauit, quoniam dubiolae non erant, fed confensu omnium Plauti effe censebantuf; quasdam item alias probauit adductus stylo atque facetia sermonis Plauto congruentis: easque iam nominibus aliorum occuparas Plauto vindicauit: ficuti istam quam nupertime legebamus, cui est nomen Bocotia. Nam cum in illis vna et viginti non sit et esse Aquilii dicatur, nihil tamen Varto dubitauit, quin Plauti forer, neque alius quisquam non infrequens Plauti lector dubitaverit, si vel hos solos versus ex ea fabula cognouerit, qui quoniam funt, ve de illius more dicam, Plautinissimi, propterea et meminimus eos, es adscripsimus. Parasitus ibi esuriens haec dicit:



# Barro mennet, daß ein andrer romifcher Romitus gewefen fep, mit Namen Plautius, beffen Stude

Vt illum Dii perdant, primus qui horas repperie etc. Fauorinus quoque noster, cum Neruolariam Plauti legerem, quae inter incertas est habita, et audisset ex comoedia versum hunc;

Strateae, scrupedae, stratiuolae, sordidae, delectatus faceta verborum antiquitate, meretricum vitia atque deformitates significantium: vel vnus hercle inquit, hiç versus Plauti esse hanc fabulam saris potest sidei fecisse. Nos quoque ipsi nuperrime, cum legeremus Freium (nomen est id Comoediae, quam Plauti esse quidam non putant) haud quicquam dubitauimus, quin Plauti foret, et omnium maxime gennina, ex qua duos hos versus exseripsimus, ve historiam quaereremus Oraculi arietini:

#### Nunc illud eft

Quod arietinum respontum magnis ludis dicitur:

Peribo, si non seceto: si faxo, vapulabo.

Marcus autem Varro in libro de Comediis Plautinis primo verba hace ponit: Nam nec Genini, nec Lenones, nec Condelium, nec Anne Plauti, nec Bis compressa, nec Bososia vaquam fuit, neque adeo avygosvos, neque Commorientes; sed M. Acutici. In codem libro Varronis id quoque scriptum cit, Plautium fuisse quempiam Poètam Comoediarum, cujus

#### 284 Bon bem Leben und ben Werfen

man mit ben feinigen vermengt habe. Es tanp feyn. Dach ift auch die Vermuthung des Bellius nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß viele von diefen Stuf-

aquoniam Fabulae Plautae inscriptae forent, acceptas elle quali Plautinas, cum ellent non a Plauto Plautinae, fed a Plaurio Plaurianae. Feruntur autem fub Plauti nomine circiter centum atque triginta. Sed homo erudirissimus L. Actius quinque et viginti esse eius solas existimauit. Non tamen dubium est, quin iftae, or quae scriptse a Plauto non videntut, et nomini ejus addicuntur, veterum Poetarum fuerint, er ab eo retractae et expolitae fint, ae propteres refipiant dictum Plautinum. Diefer Lucius Melius, welcher bier in imenenmalen genennet wird, ift obne Ameifel mobl der, Deffen Eneconius in feinem Buche von berühmten Grammatifern gebenfet. Er fagt uns ter andern dafeibft von ibm: Lucius Aelius cognomine duplici fuit; nam et Praeconius, quod pater éjus praeconium fecerat, vocabatur: et Stilo, quod orationes nobilissimo cuique scribere solebat : tantus . optimatum fautor, vt Quintum Metellum Numidicum in exilium comitatus fie. Chen Diefer Lucius Melius Stilo, wie uns Quintilian im 10. 23. im 1. Sauptft. meldet, hat querft bas Urtheil som Plauto gefällt: Musas Plautino sermone locuturas fuille, si Latine loqui vellent.

\*

fen bie Arbeit altrer Boeten maren; Plautus aber habe fie vielleicht burchgearbeitet und verbeffert, baber man barin bin und wieder ben Plautinis ichen Musbruck fanbe. Er erzählt uns übrigens nicht wenige, Die fich bemubt hatten, Die mabren Stucke bee Dlautus auszusuchen und fie in richtige Bergeichniffe ju bringen. Aelius, Gebiaitus, Claus bius, Aurelius, Accins, Manilius, und vornehme lich Barro, beffen Buch von ben Plautinischen Romdbien er anführt, welches fich aber, leiber,. unter ben verlornen Buchern bes Barro befinbet. Parro batte nur ein und zwanzig fur achte Plautie nifche Stucke erfannt, weswegen fie bie Barronia. nischen hießen, und die auch in ber Chat von allen einmuthia fur Die Arbeit Des Blautus erfannt murs ben. Er mar aber nicht fo ftrenge, bag er nicht auch andre, in welchen er ben Bis und bie Schreibart bes Plautus fand, ihm hatte queianen follen. L. Melius, ein gelehrter Grammaticus, gab bem Plautus funf und zwanzig Stude. Dan lefe Die angeführte Stelle bes Bellius. Gervius beriche tet und in feinen Anmerkungen über bas erfte Buch ber Mencis, bag einige bem Plautus zwanzig, an, bre vierzig, und andre bunbert Luftfviele gufchrieben. Da alfo icon die Alten fo gar fehr uneinig bieriber gewesen find, fo muß es uns genug fenn, menn wir miffen, er babe febr viele gemacht, und

daß bie, die uns unter seinem Namen übrig geblieben sind, die Varronianischen, das ist, diejenigen sind, die er unstreitig versertiget hat. Von vielen der zweiselhaften Stücke haben uns die alten lateinischen Sprachkundigen theils die Namen, theils einige Stellen, oder nur einzelne Worte ausbehalten. Es ist aber in den meisten dieser Fragmente so wenig Saft und Arast, daß es sehr unnöthig sepn würde, sie dier anzusübren.

Ben den Alten machte die Erklarung ber Luft, spiele einen großen Sheil ihrer ichonen Wiffenschaften aus. Daber kam es, daß sich viele von den Romern, beren hauptwerk die Studia doch nicht waren, so sehr darauf legten, daß sie die Schreibart bes Plautus, seine Art zu denken und zu scherzen, so genan inne hatten, daß sie gleich sagen konnten: dieses oder jenes ist von ihm, oder ist nicht von ihm. Außer dem was Gellins von dem Favorinus auführet, so versichert schon Cicero \*), daß Ser-

\*) 3m oten Buche f. Briefe an Untersch. im 16. Briefe. Sed tamen ipse Caesar habet peracre judicium: et vt Seruius frater tuus, quem litteratissimum fuisse judico, (et war damais schou todt, denn et ist unter dem Consulate des Metellus und Afranius gestorben) facile diceret, hic versus Plauti non est, hic est, quod tritas sures haberet notandis generibus poëtarum: ex consuetudine legendi etc.

vius Claudius, ber Bruder bes Papirius Batus, an ben mir unterschiedene Briefe von ibm lefen, befonbers biefe Starte im Urtheilen befeffen habe. Die alten Romer ichanten ben Plautus befonders zwener Stude megen febr boch, theils megen feiner Schreibe art, theils megen feiner anmuthigen Scherze. 1Ind gewiß benbes ift unverbefferlich, wenn man von bem erften bas Allqualte und ben poffenhaften Ausbruck. von biefem aber bas Allgufreve wegnimmt. alaubten, die Dufen murden plautinisches Latein fprechen, menn fie romifch reben wollten. fimmen bie neuern Reitici burchagnaja überein. Es murbe unendliche Arbeit fenn, wenn ich alle die Lobeserhebungen fammeln wollte, die man ihm bese wegen gegeben bat. Geine Scherze baben ibm nicht minbern Benfall erworben. Cicero \*) ftellet fie ben Scherzen ber alten Attischen Romidie und ber Go. fratischen Beltweisen gleich. Der b. Sieronpmus erabste fich baran, wenn er in vielen Nachtmachen

\*) Cicero im 29sten Sauptst. des isten Buchs von den Pflichten: Duplex omnino est jocandi genus, unum illiberale, petulans, stagitiosum, obsegenum: alterum elegans, urbanum, ingeniosum, facetum: quo genere non modo Plautus noster et Atticorum antiqua Comoedia, sed etiam Philosophorum Socraticorum libri sunt referti.

#### 288 Won bem Leben und ben Werken

aus Reue über seine begangnen Sunden herzliche und bußfertige Thranen vergossen hatte \*). Man mag hierüber schelten oder spotten, wie man will, ich sehe weder etwas Unbegreisliches, noch viel weniger etwas Verdammliches darin. Darf beun ein Shrift keine Erholung genießen? Ift es denn ein so großer Widerspruch, das Laster verlachen, und das Laster Beweinen? Ich sollte vielmehr glauben, das man bevoes zugleich sehr wohl thun konne. Entweder man betrachtet das Laster als etwas das unfer unsansädlige widersinnige Vergehungen fallen läst: ser man betrachtet es, als etwas, das wider unster

\*) Shieronymus in feinem Buche von der Bewahrung ber Reufchheit: Poft noctium crebras vigitias, post fachrymas, quas mini praeteritorum recordatio peccatorum ex imis visceribus eruebat. Plautus sumebatur in manus. Es find zwar einige, welche hier für Plautus lieber Plato lefen wollen, wie man denn auch dieses in der Bafeler Ausgabe von 1490 findet. Auseln die Handschriften haben sonst alle Plautus; übrigens leider auch der Zusammenhang diese Aender rung nicht. Und da wir aus andern Stellen verssicher sein können, das hieronymus den Plautus seit febr keißig gelesen babe, fo können wir wegen der gemeinen Leseart um so viel gewiffer son.

unfre Bflicht ift, bas ben Sorn Gottes erreat, und und alfo nothwendig ungludlich machen muß. Im erften Ralle muß man baruber lachen, in bem ans bern wird man fich barüber betruben. Bu jenem giebt ein Luffpiel, ju biefem bie beilige Schrift biebefte Gelegenheit. Wer feine Lafter nur beffanbig beweint und fie niemals verlacht, von beffen Abe ichen bagegen fann ich mir in ber That feinen alleu. guten Begriff machen. Er beweint fie nur viels leicht aus Turcht, es mochte ibm übel baben geben, er mochte die Strafe nicht vermeiden fonnen. Ber aber das Lafter verlacht. Der verachtet es que gleich, und beweifet, bag er lebendig überzeugt ift. Gott habe es nicht etwa aus einem bespotischen Billen zu vermeiben befohlen, fonbern bag uns unfer eignes Bobl, unfre eigne Chre es ju flieben gebiete. Allein, tann man mir einwerfen, wie hat Hieronomus so viele nicht allzu gesittete und reine Stellen, bie in bem Plautus vorfommen, mit gutem Gemiffen lefen tonnen ? Die gulanglichfte Untwort barauf ift, baß ben Reinen alles rein ift. 3ch tonnte amar biefen icheinheiligen Richtern fagen, daß ber Charafter berjenigen Berfonen, bie Plautus aufgeführet bat, und bie Umftande manch. mal etwas Frenes erfodert hatten; ich konnte ibnen fagen, bag vieles von bem, mas fie verbammen, nicht in ber Absicht geschrieben fer ju argern, fon-

3

bern vielmehr zu beffern; allein hierzu möchten fie mehr Ueberlegung nothig haben, als fie barauf wenden wollen. Sie muffen sich also mit der Berficherung beguagen lassen, daß es Leute, außer ihnen, giebt, welche die so genannten anstößigen Stellen in den plantinischen Lustpielen, mit gleich unfträslichen Gedanken lesen können, als sie etwa die Geschichte der Bathseba. Und ans dieser Jahl war auch hieronymus.

Man wird mir diese kleine Ausschweisung nicht verübeln. Ich will wieder einlenken. So viel auch Plautus Berehrer in alten und nemen Zeiten fand, so hat er doch auch seinen Berächter gefunden. Das übelste daben ift, daß es ein Mann ift, den die Welt nicht nur als einen großen Dichter, sonz dern auch als einen gründlichen Aunstrichter bewumdert, der also viele durch seinen Ausspruch, ehe sie ihn untersuchen konnten, auf seine Seite gezogen hat. Es ist Horat, und sein Urtheil ist dieses:

(S. von der Dichtfunft v. 270. f. f.)

At nostri prosui Plautinos et numeros, et Laudauere sales: nimium patienter vtrumque, Ne dicam stulte, mirari: si modo ego et vos Scimus inurbanum lepido seponere dicto, Legitimumque sonum digitis callemus, et aure.

3mar unfrer Bater Mund bat Plautus Scherg und Runft

Im Luftfpiel fehr gelobt; allein aus blinder Gunft. Man hat ihn wahrlich nur aus Einfalt hochges schätzet:

Dafern ich anders weiß, mas euch und mich ergoget,

Was ein erlaubter Scherz, was grob und garftig ift,

Und wenn ein reiner Bers gang ungezwungen fliest:

Wenn wir das Sylbenmaaß an unfern Fingern jablen,

Und was ben Rlang betrift, bas Ohr jum Rich, ter mablen.

Bottiched.

Sewiß es wird mir gleich schwer ihm zu wiedersprechen, als ihm Recht zu geben. Wenn ich jenes thun wollte, so wurde ich zwar nichts mehr thun, als was schon die größten Gesehrten gethan haben. J. S. Scaliger sagt: Horarii judicium sine judicio est. Lurnebus sim 2sten B. im 1sten Hauptst. s. Advers.) spricht: in Plauti salibus existimandis accedo potius sententiae veterum ingenuorum Romanorum, quam Flacci, Venusini hominis ac libertino patre nati. Cametarius gar,

#### 292 Bon dem Leben und den Werken

wird durch die augeführte Stelle so erhist, daß er den hora; in vollem Affecte anredet: (S. seine Diffett. von den Lufspielen des Plautus) imo illi (proaui) merito et recti ac sapienter Plautum laudarunt et admirati fuerunt: tuque ad Graccitatem omnia, quasi regulam, poemata gentis tuae exigens, immerito et perperam atque incogitanter culpas. Doch hat es dem Hora; auch nicht an Rertheidigern gesehlt. Unter den neuern dat beson,

bers Daniel Beinfins \*) feine Sache auf fich ge:

\*) Danielis Heinsii ad Horatii de Plauto et Terentio judicium Differmio. Man bat fle unter andern auch ber Musgabe Des Tetentius, jum Gebrauch bes Dans phins, vordruden laffen. Er fangt mit ben Borten bes horatius an, und fpricht: Durum equidem judicium, et quod non nemo hac serate de leporum omnium parente, fummo Critico, ac maximo Poeta excidiffe nollet : cuius tamen vernae melius de Plauro judicabant, quam qui familiam in lireris hac acrate tueri creduntur etc. Man fann leicht feben, auf men er zielt. 3ch finde, bag er nachher von bem Beneb. Bloretti ift wiberlegt worden. Diefer gab im Jagr 1618 in S. Seraus : Apologism pro Plauto oppoficam Scaeno judicio Horatiano et Heinstano. Bir wollen fowohl die Abbandinna bes Beinfins als diefe Apolos git bem Lefer ein andermal befannt machen.

Und er geht fo gar noch meiter, als felbft Soras gegangen ift. Wenn wir genau übers legen, mas biefer faat, fo finben mir, bas er eigente lich nichts au ihm aussete, als feine unharmonis ichen Berfe, und feine bin und mieder angebrachten froftigen und unboflichen Scherze. Bielleicht fonnte man ihm auch manchmal Recht geben, wenn er fich nur nicht fo gar unbestimmt erflart batte; wenn es nur nicht ichiene, er babe alle Berfe bes Blautus fur fchlechte Berfe und alle Scherze fur ungefittete Scherze gebalten. Gleichwohl fann ich mir nime mermehr einbilden, bag Soras mit' ber Bertheibis gung bes Beinfius aufrieben fenn follte, wenn er fie lefen fonnte. Er vermirft barin überbaupt Die gange Schreibart bes Plautus; er bebauptet. fie fen, außer dem Schauplage, unbrauchbar, ine bem er nur bas Lacherliche auszubrucken gesucht hatte. Er giebt ihm übrigens ungablige Sehler, fo mohl miber die Wahrscheinlichkeit, wider bie Einheit des Orte und ber Beit, als auch miber bas Sittliche ber Lufffviele, Schuld. Wenn man aber feine Bormurfe pruft, fo hat er oft ben Plautus nicht verftanben, oft auch gant falfche Begriffe von der Romodie gehabt. Das Billigfte ben biefer Streitigkeit ift, daß man ben Plautus nicht allgu unbehutfam, auf Unfoffen bes Sorat, erhebt, noch auch bem Doras, auf Unfoffen bes Plautus,

wir vorher einige Stude von ihm, wie wir schon versprochen, werden überseth haben, bamit der Leser zugleich mit uns urtheilen tonne. Jest wolsten wir uns etwas näher zu seinen uns hinterlaßnen Stücken machen, doch auf diesesmal nichts mehr, als eine hikorische Nachricht davon ertheilen. Es sind auf uns nicht mehr als zwanzig Lustspiele des Plautus gekommen. Wenn es also diesenigen sind, die man die Barronianischen aenannt hat, so sehlt uns noch eins daran. Ich hoffe, daß es vielen nicht uns noch eins daran. Ich hoffe, daß es vielen nicht unangenehm seyn wird, wenn wir vorher die vornehmsten Ausgaben davon bekannt machen. Alse dann wollen wir das Nöthigste von ihren Ueberssehungen, von ihren Nachahmungen und von ihrem allgemeinen Inhalte ansähren.

Die erste gebruckte Ausgabe von dem Plautus haben wir dem Georgius Merula zu danken. Diesser Mann hat lange Zeit zu Venedig und Napland gelehrt, und die plautinischen Komddien an dem erstern Orte in Folio 1472 drucken lassen. Von dieser Zeit an, bis zum Anfange dieses jesigen Jahrhunderts, wurde es uns etwas leichtes sevn, bewahe alle Jahre eine neue Ausgade, wenigskens Aussage, und oftmals in einem Jahre mehr als Sine, anzumerken. Allein so ein Verzeichnis möchte den meisten Lesern allzutrocken vorkommen: wir berühren also nur die vorzäglichken; und diese



find nach der Ordnung der Jahre folgende:

1499 ju Benedig, in Fol. mit den Aumerkungen des Balla und Saracenus.

1500 in Mayland, in Fol. mit dem Commentar des Joh. Baptifta Dius.

1512 hat in Leipzig Beit Werler einige Komds dien des Plautus einzeln brucken laffen, als die Sifieflaria, den Truculentus, den Stichus. Er war Professor daselbst, und Joachim Cas merarius hat bev ihm über den Plautus gehört, wie er uns in der oben angesührten Abhands lung von den plautinischen Jabeln berichtet.

1513 # Paris von Simon Carpentarius, in 8.

1514 ju Strafburg in 4. find 5 Kombbien bes Plautus mit bem Commentar bes Pilades, aus Brescia, gedruckt worden.

1522 in Benedig eine Albinische Ausgabe in 8.

In eben diesem Jahre kamen auch die 20 Luste spiele des Plautus cum acri judicio (wie es auf dem Sitel heißt) Nicolai Angelii zu Flos rent in 8. heraus.

1530 in Paris von Robert Stephanus gebruckt in Kol.

In eben biefem Jahre bes Gifb. Longolius Aus, aabe in a.

1538 gab Joachim Camerarius feine in Bafel here aus. Er ift berjenige , bem wir bas Deifte in

1645 trat Borhorns Ausgabe in Leiben in 8. aus Licht. Sie ift mit Anmerkungen unterschiebener Gelehrten; bergleichen auch

1664 J. Fr. Gronovius ju Leiden in 8. heraus.

1679 sah die Welt die Ausgabe des Jacob Oper varius jum Gebrauch des Danphins. Bu Paris in 4. Man weiß schon ohne mein Erinnern, wie diese Ausgaben beschaffen sind. Nach dies fer Ausgabe, mit der Erklärung und deu Aumers kungen des Operarius, hat in diesem Seculo 1724 Samuel Patrick in London vier Komödien, Amphirtuo, Captivi, Epidicus, Rudens, in 8. herausgegeben. Und außer dieser ist auch keine in diesem Jahrhunderte merkwärdige, als etwa die noch, die

1725 in Padua, in des Josephs Cominus Buch, bruderen, nach der Laubmannischen Ausgabe,

in 8. ans Licht gefommen ift.

Anfatt ihn ju ebiren, und fich über feine dunfeln Stellen ju janten, haben unfre neuen Gelehrten es für dienlicher gehalten, ihn theils ju überfegen, theils nachjuahmen. Unter den Franzofen haben fich befon, bers in diefem und jum Ausgange des lettern Seculi wier Febern bemuhet, Diefen Bater aller Romdbiens schreiber ihren Landsleuten in ihrer Muttersprache vorzulegen. Man kennet die Fran Dacier, und

weiß mas fie fur einen Kleif auf bie Heberfegung bes Terentius gewandt hat. Eben biefen Kleiß fing . fie auch 1683 an ben Plantus genießen ju laffen. Sie gab nebnilich brev porzügliche Stucke, ben Amphitruo, Rudens und Epidicus, in einer treuen und gierlichen Heberfetung, mit Anmerfungen und Beurtheilungen nach ben Regeln bes Theaters, in brev fleinen Banbchen au Daris beraus. Aus ber Borrebe haben wir oben ichen etwas angeführt. Sie giebt außerbem noch barin eine furte Nachricht von bem Uribrunge ber Luftipiele, besonders ben ben Romern; und fellet alebann eine fleine boch fehr grundliche Vergleichung bes Plautus und Ter rentius an. Sie verfpricht barin, fich nun auf gleiche Art über ben Ariftophanes ju machen, wele ches fie auch gethan bat, alebann bie griechischen Eragebienichreiber burchzugeben, und von da mieber auf ben Plautus zuruckutommen. Ich zweifle nicht, bag fie ibr Berfprechen murbe gehalten bas ben; allein wie manchen ichouen Borfas Lat ber Lob nicht ichen zu nichte gemacht? Bon ibren Beurtheilungen . merben mir ein andermal Gelegenbeit nehmen ausführlicher zu reben. Der aubre frautofifche Heberfeners bes Blautus ift Berr Coff, melder uns die Gefangenen bes Plautus frangofisch gelie fert bat. Die Arbeit ift glucklich gerathen. Bert Coff alfo und bie Erau Dacier baben fich nur, wie

### 304 Bon dem Leben und den Berfen

"Berfonen, bes Plautus auf bas franibiliche Shear "ter, und ftellte mir bie Bewegungen, mit mel-"den bie beffen Schausvieler in Baris etwa biefe " ober jene Derfon vorftellen murben, vor. Datte "ich einen poffenhaften Ruecht vor mir, fo gedachte "ich an la Berilliere ober an Boiffon "). Sollte "ich einen Liebhaber ober einen Stuper reben lafe ufen, fo rief ich mir bas Bezeigen bes Baran. "pber bes Beguburg \*\*) ins Gedachtnis gurud. "Die la Beauval und bie la Des mar ....) gaben "mir ben Begriff von einer gefchickten Bublerin. "Es ift unglaublich, wie mich biefe Bevbulfe in "meiner Arbeit unterflust bat, und wie viele "Ausbrude ich biefem Runftftude fcbulbig bin. auf "bie ich außerbem wohl schwerlich murbe gefallen "fenn." Diefer Bortheil befteht witflich in feiner Teeren Ginbilbung; er ift gegrundet, und man fann fich beffelben mit eben fo vielem Rusen auch ben Berfertigung eigner Stude bedienen. Dieienigen melde

<sup>\*)</sup> Ein Paar vortreffiiche Schauspieler ju Paris far bas Comifche.

<sup>\*\*)</sup> Sie waren befonders in ben ernfthaftern Rollen fart.

<sup>\*\*\*) 3</sup>men unvergleichliche Schauspielerinnen für die berfcmisten Trauenvollen.

welche einen Roch, einen Bendrich, einen Benet, eine Lorentin und eine Rleinfeberin gefannt haben, werben leicht bie Stellen ber angeführten frangofb fchen Schausvieler mit ihnen befeten tonnen. tomme auf bie Heberfenung bes herrn Guenbeville. Diefe ift ju Leiden gleichfalls in jehn Octaphanden berausgetommen, boch ohne ben lateinischen Cort. Er hat eine Borrede vorgefest, in der er die Schausbiele auf eine febr muntre Art vertheibigt. Die Heberfesung felbit ift febr frev. Die Schreibe art ift awar fomifch , und ber Berftand ift grofftene theils fehr mobi benbehaften; allein es find fo viel eine Ginfalle mit untermengt, bag man bie plaus tinifchen mit Dube barunter ertennen fann. bat er auch ben Plautus mehr tu einem Doffenreifer, als gescheibten Romodienschreiber gemache. Go viel muß ich twar geftebn, feine Ueberfegung last fich augenehmer lefen, als bie bes Beren pom Limiers; nur muß man nicht fagen, baf man ben Blautus gelefen habe. Er bat jedem Stude eine freve Berglieberung vorgefest, und jedem Stude bat er and eine wohl goschriebene Untersuchung feiner Charaftere bengefügt. Der lette Sand ente balt bie Bragmente, und ein Bergeichnis aller an. ftogigen Stellen. Diefes werben die Reufchen fo mobl ale bie Unkeufchen ju gebrauchen miffen. Außer diesen Nebersehungen haben die Frangofen more ichen lange Beit vorber bie Weberiegungen bes

Mich. von Marolles gehabt, die in Paris 1652 in vier Octaphanben nebft ber Urschrift ift gebruckt worden; allein fie ift fo fcblecht, fo unangenebm, fo unverftanblich. bag fie in feine Ermagung au gieben ift. Gine englische teberfesung bes Plautus baben wir nur por einigen Jahren, 1742, von bem Drn Cotes erhalten. Ich habe fie nicht gefeben, und bin alfo nicht im Stande bavon ju urtheilen. Doch meniger fann ich von lieberfenungen in andere Gorg: den fagen; bie beutiche ausgenommen, in ber ich aber nicht mehr ale swen Stude unfere Doeten angue führen weiß. Das eine ift bie Aufularia, boch bat man eine boppelte leberfegung davon. Die eine bat nur ohnlängft ein geschickter Schulmann, mit bem Eerte und Anmerkungen berausgegeben. 3ch babe fie nicht ben ber Sand, und fann mich auch auf feis nen Namen nicht befinnen. Die andre aber ift febr alt, und 1525 in Magbeburg gebruckt morben. Der Litel heift : Gine ichone luftige Comoedia des Doeten Plauti, Mulularia genannt, Joachimum Greff, von Zwickau, beutsch gemacht und in Reimen verfaßt, fast luftig und Inraweilia au lesen.

Quisquis es, o faueas nostrisque laboribus adfis. . His quoque des veniam.

In ber Borrebe tommen viel nubliche Sachen por. woraus man fieht, bag ber Ueberfeger allerbings ein vernünftiger Mann muß gewesen fepn, ber einen sehr guten Begriff von ben Komödien und ihrem Nugen gehabt hat. Das größte hindernis der Aufnahme bes Theaters bey den Deutschen, sagt er, sey, daß man die Leute, welche sich damit zu thun machten, nicht unterstützte. Er glaubt, es murde sebr nüglich sevn, wenn man in Deutschland fleißig spielte, und sabt deswegen die Niederlande, wofast alle Sonntage Komödien gehalten würden, wodurch denn manche Gotteslästerung, mancher Lodtschlag, Sausen, Fressen und viel Uebels untersbleiben könnte. Die Uebersetung ist sie die damasligen Zeiten noch sehr gut. Der Ansang des Proslogs klingt so:

Es mochte vielleicht euch Wunder nehm, Wer ich boch fen, wober ich quehm, Ich wills euch fagen alfobalb,

So ihr ein wenig zuhören wolt 2c. Das andre Stud des Plautus, von welchem man eine deutsche Uebersetzung hat, sind die Gefangnen. Es ift bepnahe eben so alt, nehmlich von 1582, und durch M. Mart. Hopneccium übersetzt, Ich kenne es bloß aus den Verzeichnissen der alten deutschen Luftspiele, die wir dem Fleiße des Hrn. Prof. Gottssche zu verdanken haben. In eben diesen Verzeichnissen sinde ich von 1608 ein Luftspiel von Wolfrath Spangenbergen, unter dem Litel: die Geburt des Herculis. Vielleicht ist dieses eine Uebersetung oder wenigkens eine Nachahmung des Amphitzup,

#### 308 Bon bem Leben und ben Werfen

3ch will mich bemuten, bat ich es meinen Lefern ein andermal naber berichten tann.

Wir wollen nunmehr ben Studen bes Plantus felbft etwas udher treten. Es find ihrer, wie mir fcon gefagt, an ber Anjahl twangig, die nach ben Buchfaben geordnet ju fepn icheinen. Das erfte ift

Amphitrao. In ber Abwefenheit bes Amphierno hatte Jupiter beffelben Gefalt angensmimen. und feine Stelle ber der Alcmena vertreten. biefem Luftfpiele nun werben bie Muruben ben ber Anfunft bes mabren Amphitrus porgeftellt, melde fich mit ber Entbedung bes Supiters und ber Be. burt bes Berfules und Iphiflus endigen. Blourns nennt es eine Cragitotomobie, weil hobe und nies brige Berfonen, Gotter und Menichen barin permifcht find. Es ift in neuern Beiten von Moliere, unter eben biefem Sitel, und im Englifchen son Ornben unter ber Benennung the two Sofias nach, geghmt worden. Bon ber erffern Dachahmung faat Bavie: wenn ans bes Plautus und aus bes Moliere Amphitrus ber Boring ber Alten ober ber Meuern follte feftgefest werben, fo marbe er nothe menbig auf bie lettern fallen. 3ch munbre mich. mie biefes Urtheil biefem großen Manne entwifcht ift. Gefest, Moliere bat einige finnreichere Benbungen, einige feinere Ginfalle i. gefest, feine gan, ae Ginrictung fen portrefflicher: fo bleibt bod, meldes bas Bornebufte ift, Die Chre Der Erfindung

dem Plantus. Wenn ein Meister, wie Moliere war, einen Plantus jum Vorgänger hat, so ift es ja tein Bunder, wenn er ihn übertrifft. Wo man auf das Gute nicht sinnen darf, da kann man leicht auf die Bermeidung der Fehler denken. Wenn der erwähnte Streit durch diese wenn Stücke sollte aussgemacht werden, so mußte Woliere diesen Stoff nach seiner eignen Ersindung, wie es Plantus gesthan hat, abgehändelt haben. Aus einer Stelle des Arnobius erhellet, daß dieses Luftspiel noch ju Beiten des Diocletians, das ist drephundert Jahre nach Ehristi Geburt, zu Nom ist aufgeführet werd den. Nach dem Amphirur kommen die übrigen Stücke in folgender Ordnung.

Afinaria. Dieses Lufipiel hat Plautus von bem Diphilus imitirt, und nicht, wie gleichwohl bie meiften Ausgaben lefen, von dem Dimophilus. Bon dem erftern hat man auch noch einige Fragmente in erne einzu. welches ohne Zweifel bas Borbild des Plautus gewesen ift.

Inest lepos, ludusque in hac Comecdia. Ridicula res est.

Ein liftiger Anecht nehmlich betrügt feine Frau um bas Geld, welches ihr für einige Efel foll ausgezahlt werden. Mit biefem Gelbe befrept er bie Liebste feines jungern Berrn, und dem Bater wird fie, für feine Einwilligung, auf eine Racht ver-

### 312 Bon bem Leben und ben Berfen

Aris, wouen bas diminut. Moftellum), bie ber Ruecht feinem gurudtommenden Derrn weis macht.

Menaechmi. Go heißen die zwen abnlichen Braber, von welchen diefes Lufifpiel handelt, Regnard hat es gleichfalls unter eben diefer Besnennna nachgeabut.

Miles gleriofus. Diefes Stud ift genngfam wegen bes von alten und nenen Poeten so oft nachgeahmten Charafters eines großsprecherischen Goldaten, befannt genng.

Mercator. Ans bem Litel wird man es schwerz lich errathen, daß dieses Stud von einem alten verliebten Narren handelt, der seinem Sohne seine Liebste vor dem Maule wegnehmen will. Dieses Stud ift von Joh. Maria Cecchi, einem Florentisner, in einer Kombbie in Prosa, nachgeahmt worden, die nebst seinen andern Schausbielen 1550 zu Benedig ift gedruckt worden.

Pfendelus. Ueber biefet Stud und über ben Truculentus foll fich Plautus, nach bem Zengniffe bes Cicers, am meiften gefreuet haben. Es hat feinen Namen von bem Luchte, ben Plantus barin in ber Schelmeren rechte Wunder thun faft.

Poenulus. Der Inhalt betrifft ein Paar Ertennungen, und meil diefe Erfennungen burch einen junischen Anecht geschehen, so hat biefes Stuck von ihm ben Damen bekommen. Perfs. Ein Schmarofer betrügt einen huren, wirth, indem er ihm feine Lochter als eine Stlavin verkauft, für das erhaltene Geld feines Patrones Liebfie von ihm befrevet, und ihm bernach feine Lachter, als eine Frevgeborne, wieder entreift. Sie hatte sich muffen für eine Perstauerin ausgeben, welcher Umfand benn dem Stude seine Benennung ertheilet bat.

Radens. Seist eigentlich ein Schiffsfeil. Es sollte vielmehr der gluckliche Schiffbruch heißen, und ift eins von den anmuthigsten Studen des Plautus. Die Jungfer Helena Balletti Riccoboni hat es sehr artig unter dem Litel le Naufrage nachs geahmt: Diese Vachahmung ift zu Paris 1726 in 14. gedruckt worden.

Seichus. Der hert von Limiers benennt bier fes Stud in feiner Uebersetung ben Triumph der ebelichen Treue. Der hauptinhalt ift auch so ziemlich dadurch ausgedruckt; ein Paar Weiber nehmlich, die ihre Manner verlaffen haben, wollen sich, des Berlangens ihres Baters ungeachtet, doch nicht wieder verheirathen, sondern bestehen darauf, die Rucktunft ihrer Manner zu erwarten, welche auch erfolgt. Den Namen hat dieses Stude von dem Knechte, der diese Manner begleitet hat, und sich den Tag der Rucktunft mit feinem Cameraden, und ihrer gemeinschaftlichen Liebsten, lustig macht.

Trinummus. Nach ben Gefangenen bes Plate tus ift diefes fein vortrefflichstes Stud. Er hat es aus dem Griechischen bes Philemo erborgt, ben dem es einen weit anstandigern Litel hat; nehmlich: der Schatz. Das lepte Stud des Plautus ift endlich:

Truculentus. Dieses Enfipiel ift am allerfehs lerhaftefien unter den Werken bes Plautus auf uns gekommen. Den Juhalt machen die verschiedenen Runfigriffe aus, die eine Buhlerin anwendet, brev unterschiedene Liebhaber auf ihrer Seite zu gleicher Beit zu behalten. Den Namen aber hat es von dem aroben Knechte, ber darin mit vorkommt.

Bu biesen zwanzig Komobien fügen Pareus und einige andre Ausgaben noch die ein und zwanzigste unter dem Litel Querulus. Dieses Stud hat Peter Daniel zu Paris 1564 in 8. zum erstenmale herauszgegeben. Außerdem ist es auch 1595 mit Contad Rittershusius und des Janus Gruterus Anmerkunzen an das Licht gekommen. Ob nun zwar auch einige Manuscripte dieses Stud dem Plautus zuseignen, so haben doch die Kunstrichter erwiesen, daß es weit neuer, und ungefähr zu den Zeiten des Theodosius des Jüngern geschrieben sep ").

\*) 3m zweyten Stud der Bentrage ze. zc. folgt nun eine Ueberfegung von des Plautus Luftpiel: Die Befangenen.

#### Rritit

# über bie Gefangnen bes Plantus.

eich als ich im Begriff war, die meinem Lefer versprochene und mir sehr angenehme Arbeit zu unsternehmen, nehmlich mich über die Schönheiten des Plautus mit ihm etwas umftändlich zu bespreschen; so erhalte ich von einem Frennde unserer Arbeit einen Brief, dessen Indalt mit meinem Borsbaben allzuviel Verwandtschaft hat, als daß ich ihn nicht mit Vergnügen bekannt machen sollte. Er ift zwar mehr wider als für mich. Doch daraus mag man schließen, was ich für ein Vertrauen zu meiner gerechten Sache und zu der Villigkeit meines Gegners habe. Der ganze Inhalt bezieht sich auf dren Stücke. Erklich macht er überhaupt über unser Bothaben einige Aumerkungen. Zum andern bes

Sie fich baburch erwerben? Wie viel werben wir und unfre wifigen Nachkommen Ihnen schulbig feon? Und wie reinend ift biese Ausmunterung?

Benn alle Diejenigen, Die beut tu Cage Bore reben fcbreiben, fo viel Lebereiches barin anbtachten. als Gie in ber Thrinen, in murben bie Borreben afters mehr Scharffinniges enthalten, und mehr Machbenten erferbern, ja felbft lefenamurbiger fenn. als manche Werte felber. Bas Gie unter anbern barin von ber Deflamation fagen, fcheint mir mabt au fenn, nicht nur vielleicht barum, weil ich berfelben Mehnung bin, fondern meil es mit bet Pernunft, ber Erfahrung, und ber Empfindung perftanbiger Renner übereinftimmt. Diefer Cheil ber Berebfamfeit ift eins von ben Dingen, an welden ich von bet Reit an. ba ich benfen gelernt. einen großen Gefallen gehabt, und worin ich mich ber aller Belegenbeit aus einer naturlichen Reigung Ungeachtet ich niemals bas Bluck gehabt öffentlich ju reben, fo babe ich es boch gewiß biefer Mebung allein in banten, bag ich von einer febr fcmachen Stimme, Die ich von Natur batte, m einer mannlichen gefenten Aussbrache gelangt bin. Ich weiß bie Regeln bavon, und tann alfo meinen Reben affen Rachbruck geben, woburch ich mir of. ters mebr Benfalt erwerbe, als andre burch bie aus. gefuchteften Musbrucke.

Mein bamaliger Aufenthalt an einem Orte. mo ein gefronter Beltweife bas prachtigfte ber Schauspiele, ober wie anbre fagen, bas ungereimrefte Wert, fo ber menichliche Verftand jemals erfunden, bie Oper, einem Bolfe zeigte, bas bide her bergleichen taum bem Damen nach fannte; gas mir noch mehr Belegenheit, hierauf ju benten. Gin ieber fagte feine Mevnung von Arien und Recitatie ven. als von ben allergemeinften Sachen. fo bak bie Oper ber Bormurf aller Unterrebungen marb. 3d befand mich ber einer berfelben, me, nachdem Werfchiebenes ven bem Maturlichen und bem Babre icheinlichen ber Oper war gerebet worden, einer won ber Gefellichaft in Die Worte eines Dichters unfrer Beit ausbrach : Die Dernunft muß man zu daufte laffen, wenn man in die Oper gebt; michin, fente er bingu, muffe man nicht viel Bernunft be fuchen, mo feine angutreffen fen, fandern, fich an ber Bolluft begnugen, die, man burch bas Bebor und bas Geficht empfinde. "Deun allerbings' fen nichts miberfinniger, als men Beiben wor fich au feben, welche von ben allerwichtigften und oft? febr beftig bewegenben Sachen fich frugend befprachen. 3ch fagte hierauf, bag man biefem Unnaturfichen abbelfen tonne, wenn man nur bie Arien fingen liefe, und bas Recitatio beclamiret murbe. Diefes fanne ber Oper, anfatt ibr etwas von ibrer Weacht

### 228 Rritik über die Gefangnen

Nachricht ertheilet; da Sie aber von allen Hebers fenungen so weitläuftig gehandelt, so wundert mich, warum Sie der vortrefflichen Uebersehung des Sofie nicht mit mehrerm gedacht, und sie nur mit dem kursen und guten Ruhme, die Arbeit sey glückslich gerathen, abgefertiget haben. Ich bin daher auf den Argwohn gekommen \*), daß Sie vielleicht diese Uebersehung nicht selbst gesehen haben. Sie ist unter dem Litel: les Captifs, Comédie de Plante, vaduite en françois avec des rémarques par Mr.

\*) Es ift mabr; befonders gedrudt mar mir biefe Ueberfesung damais noch nicht vorgetommen. ich fagurte fie aber aus Limiers Ueberfebung, mp fie man Bort in Bort eingerudt ift. Doch auch biefe, Die Babrbeit ju gefteben, batte ich nicht ben ber Sant: welches mir in fo weit gang lieb ift, weil ich mich vielleicht burch fein Bepfpiel ju einigen Fehlern, Die ich hernach bemerten will, hatte fonnen verleiten faffen. Hebrigens hat boch ber Berfaffer biefes Bries fes eingefeben, bas meine Abficht gar nicht gewefen. alle Ansgaben bes Plantus anzuführen; fomit marbe es ihm weit leichter, ale einem von meinen Befanne ten, geworden fenn, noch ein halbes Dusend von mir Abergangner Ausgaben, ich weiß nicht aus mas für Rataiogen jufammen ju ftoppeln und gnabigft mite Autheifen.

Cofte, in Amfterdam 1716, 8. herausgekommen. Der lateinische Lept ift gur Seite bengebruckt und Die Ammerkungen enthalten lauter artige und lehrreische Gedanken, die zu dem Berfande des Gedichts nösthig waren, und die Ihnen vielleicht wurden haben nugen können, wenn Sie das Buch ben der Sand gehabt hatten. Man sieht aus verschiedenen Stelslen, daß herr Cofte eine zwerte Ausgabe mit verzschiedenen Berbefferungen davon zu liesern Borbas bens gewesen ift, was aber meines Wissens unerfüllt geblieben.

Diefer Ihr Worganger bat fich bemuht, in einer febr moblaeichriebnen Borrebe ju erweifen , bag bies fes Luffpiel nach allen Regeln bes Cheaters fen. Seine Bedanten biervon find febr fcon. "Stud, fagt er, icheint mir vollfommen regelma. "fig . . Die Ginheit ber Sandlung fallt in bie "Augen . . , Die Entbedung ber Betrugeren bes "Ennbars fließt febr naturlich aus bem innerften " Stoffe, und biefer 3mifchenfall, melches ber einzige "im gangen Stude ift, macht ben Rnoten burch. "nangig aus . . . Die Wieberfunft bes Philofrat "lofet ibn febr ungemungen. Aus einem fo einfa-"den Stoffe, worin ein magiger Beift faum Da, "terie ju amen sber bren Aufgugen murbe gefunden "haben, bat Plautus burch feine Runft ein Stud "von funf gang vollftanbigen Aufgugen gu machen

gegbent, wie viel bat jener nicht auch von aubern, abionberlich ben Griechen, genommen und gelernt?

Da ich in bem erften Stude Ihrer Beptrage las, daß Sie ber Mennung maren, bag bie Be fangnen des Plautus gewiß das vortrefflichite Stud maren, welches jemals auf bas Theater getommen, und ich biefes nochmals in bem amen, ten Stude wiederholt fabe; ich aber ben Durchle: fung des Originals und der Ueberfenung bes herrn Sofe perichiednes Unmahricheinliches und Unge reimtes barin mabraenommen batte: fo fcbien es mir, ale mare ich aufst aufgefobert, meine Den nung, bag biefes Stuck fein Deifterftuck fen. an bemeifen, ober ju andern. Dieraus nun find biefe Bebauten entftanben. 3ch ermable Gie felbft an meinem Richter. Dit Bergnugen will ich meinem

nur in febr wenig Sachen jum Dufter borftellen tons nen. Ber ift aber nach ihm der altefte Romodiens fcbreiber? Unter benen, die uns abrig geblieben find, gewiß fein anderer als Plautus. Alle aber, Die nach ibm getommen, baben fich eine Ebre baraus gemacht, au befennen , bat fle in ihren pornehmften Gruden ben Plautus ju ihrem Borganger ermabit. mus ich erinnern, bas ich unter biefen allen nur bies jenigen verfebe, die es werth find, Schaler bes Stautus genannt ju merben.

#### M20000114

Irrthume abfagen, wenn Sie zeigen merben, bag bas, mas ich an diefem Stude table, nicht tabelns, wurdig fen, und daß das Stud felbft bennoch wirtlich schon und regelmäßig bleibe, und folglich für ein volltommnes Mufter eines dramatischen Bedichts muffe angesehen werden.

Satten Gie nur gefagt, bag bie Gefangnen bas fcbonfte Luftfpiel unter allen Luftfpielen bes Plautus, und bag biefes bie Urfache mare, marum Sie eben biefes ju überfenen fich bie Duhe gegeben; fo batte man Ihnen nichts anhaben tonnen. Denn warum Sie fonft biefes Stuck gemablt, weiß ich nicht. Es fcheint Ihrem Borbaben anwiber au fenn, nach welchem Gie versprochen: gu Ihren Uebersenungen allezeit ein folches Stud gu mablen, welches von neuern Doeten nachgeabe met worden, ober von deffen Inhalte wenige ftens ein abnliches neues Stud zu finden fev. Ber bat benn bie Gefangnen bes Plautus nachge, abmt? 3ch weiß teinen Doch es tann fenn, bag vielleicht meine Unwiffenheit baran fculb ift; unb barum murben Sie mir und Andern einen großen Gefallen erzeigt baben, wenn Gie uns folches gefagt batten : benn fo batten wir es bernach auch gemußt \*).

<sup>\*) 3</sup>ch habe geglaubt, es ftehe mit fren, von ben Res gein, die ich mit felbft gemacht, gleich bas erftemal

großen Sprunge bes Dichters merte, bag man ihm eine unmbaliche Rabel vorplaubert.

.. Jamais au spectateur n'offrés rien d'ingroiable: "L'esprit n'est point emu de ce qu'il ne croit pes, faat Boilean in feiner Dichtfunft. . . 3ch babe al

fo ist ju erweisen, was ich in ben Gefangenen bes Blantus für unanfandig und unwahrscheinlich balte; mas ich wiber bie Ginheit ber Sandlung und wider bie Dauer berfelben ju fagen babe.

Borber aber muß ich noch erinnern, bag in Diefer Romodie, fo wie wir fie anist lefen, viel unrichtige Abtheilungen ber Anfruge und Auftritte befindlich find, welche bas Ungereimte barin vermeh. Allein biefes lege ich bem Plautus nicht zur Laft, fonbern feinen Scholiaften und Abichreibern. Die Urfache bavon bat mich Menage in feinem Discours sur Térence p. 216 gelehrt: Nous voyons dans Térence des scènes et des actes mal-divisés, La cause de cette confusion est - - que les anciens Poètes grecs et latins n'ont laissé aucune marque de ces distinctions, non pas même Sénèque le dernier des Poëtes dramatiques anciens. den unrichtige Abtheilung befindet fich im twerten Aufunge, welcher in bren Auftritte abgetheilet ift. ba er boch nur zwen baben fofte. Diefen Irr thum baben Sie bereits in Ihrer Ueberfenung angemarkt.

gemerkt, darum halte ich mich nicht daben auf, und wurde ihn gans mit Stillschweigen übergangen haben, wenn ich nicht daben anmerken wollen, daß Plantus selbst viel Schuld an diesem Irrthume sen, und vielleicht nicht besser wurde abgetheilet haben. Es ist gewiß, daß in dem andern Anstritte Philokrastes auf dem Theater ist, und daß, wenn man auch sagte, er habe so weit davon gestanten, daß er nicht beren konnen, was sie gesprochen, er sie doch hat ser hen konnen. Mithin ist das vin' vocem ad te? bes Degio, und des Loudars Antwort voca ungereimt.

Degie felbft ruft ibn auch nicht einmal, fonbern.

\*) Warum dieses ungereimt fenn sollte, kann ich nicht einfeben. Segio hatte den Phitokrat vorher mit Fielß ben Seite gesührt, damit er den Kundar insbesondere vornehmen konnte. Wahrscheinlicher Weise nuske er ihn so weit weggeführt haben, daß er auch dem Lyns dar keinen Wink oder ein anderes Zeichen geben konn nen. Denn dieses in verhindern, war eben die Ursas che, warum er ihn wegführte. Da er sich nun hers nach genugsam mit dem Kundar besprochen hatte, und sie über die Urt, wie er und sein Sohne konne fren gemacht werden, einig geworden waren; was war natürlicher, als daß deglo sagte: "Soll ich ihn "also ber tufen 7 damit du ihn sagen kannt, wie er "sich in Ells zu verhalten hat?" "Rufe ihn," ande

ihm und fagt: vult te novus herus operam dare etc. Sier ift alfo feine Berauberung vorgegangen, alfo geht auch fein neuer Auftritt an. Gelbit Die Auffcbriften biefer benden Auftritte jeigen, bag in dem einen eben die Berfonen find, die in bem andern maren; obichon biefes noch zu merten, bag anger biefen brev Berfonen noch aubre Rnechte muffen auf ber Bubne gemefen fenn, melde Begis ju Unfange bes zweiten Auftritte fragen fonnen: ubi funt ifti quos onte acdes iusti produci foras? Denn ben Philofrat und Condar fann biefes nicht angeben; auch nicht einmal bas vorhergebende fi ex his quae volo exquisivero. Denn wenn Segio ben BhiloFrat und Ennbar bamit gemennet, wie ungeraumt mare es, bag er gleich barauf fragte, mo fie maren? Das aber bier feine Rnechte antworten, fonbern Philofrat fogleich berautritt und ben andern Enech. ten mit der Untwort guvorfommt, if ein Runfiftid bes Dichters, wovon bie Abficht einem jeben in bie Mugen fällt \*).

> worter Tondarus. Bas ift aber bem Blautus daraus für ein Berbrechen ju machen, daß nunmehr Begio ben Philodrat nicht ruft, fondern gar herholt?

\*) Auch bier fcheint mir mein Gegner Schwierigfeiren ju finden, mo feine find. Er hatte nur ben vorher-

Sben so ift-auch ber dritte Aufzug in funf Aufstritte abgetheilt, da es doch nur viere seyn mussen. Denn die beyden letten Austritte machen nicht mehr als Sinen aus. Dezio ruft am Ende des vierz ten Austritts seine Knechte; sie kommen, und ex besiehlt ihnen den Lyndar zu fesseln. So ist zwar alles natürlich, und es geht allerdings ein neuer Austritt an, da die Knechte auf den Schahplay kommen; und so haben Sie in Ihrer Uebersetzung durch eine geschiefte Ordnung dieser Schwierigkeit abgeholsen. Allein in dem Originale sieht es ganz

gehenden Auftritt mit sollen ju hallse nehmen, so würde ihm alles nothwendig sehr deutlich vorgekoms men seyn. In dem ersten Auftritte des zwepten Aufzuges werden die beyden Gefangnen von ihrem Wächter herausgeführt. Sie bitten sich die Erlaubnis aus, daß sie ein Paar Worte im Vertrauen mit einander reden dürfen. Sie erhalten sie, gehen also erwas bep Seite, und werden über ihre ausgedachte List einig. Unterdessen kömmt hegio, so daß er die ersten Worte iam ego reuerrar intus, si ex his quae volo exquisivero, noch in seinem Hause, oder doch gleich vor der Thüre, das Gesicht gegen sein haus gekehrer, sagt. Als er sich aber völlig umwender, und die beyden Gesangnen, die er hatte heraussühren lassen, nicht gleich gewahr wird, weil sie, wie aus dem ersten

### 340 Kritik über die Gefangnen

rialeiten.

anders aus. Da ift alles in Unordnung. Begis febt im vierten Auftritte vor der Thure, und ruft feine Knechte. Diefe find entweder im Saufe, oder fie find mit ihrem herrn vor der Thure. Mau mag mablen, welches man will, fo findet man Schwies

Heg. v. 124. - Hic quidem me nunquam irridebir, Colaphe, Cordalio, Corax, Ite iffine atque efferte lora,

Muftritte erbeilt , etmas ben Seite gegangen maren; fo mußte er frenlich wohl fragen, mo fie maren? Das ex his tann alfo gang wohl auf ben Philotrat und Ennbarus geben. Frentich wenn es biefe ex bis quer bic'fare vides, alsbann murbe bie barauf folgens be Arage ungereimt fenn. Allein Plautus will fagen : ex his, ques ante neder juffi produci foras. Llebrigens will ich gar nicht faugnen, bag noch außer bem Begio, Bhitofrat und Ennbar, andere Anechte auf bem Theas ter muffen gewesen fenn. In bem vorhergebenben Anftritte ffibrt ja Diautus die Lorarios rebend ein; daß fie aber im Unfange bes andern Auftriers foffen abgegangen feun, babon findet fich feine Sunt, wohl aber von bem Begentheile. Denn ju wein batte ber gto ju Ende biefes Auftrittes fonft fagen tonnen: Solthe iftum nunc ism erc.

Die Ruechte antworten: Num lignarum mittimur? Und damit foll sich ber vierte Auftritt endigen. Degio aber fährt fort in der fünften Scene zu seinen Knechten zu reden!

Injicite huic manicas etc.

Das ire istinc zeiget an, daß die Knechte schon vor der Thure find, und hegio zu ihnen sagt: geht hin und holet die Stricke. Es mußte aber alsbann wohl afferte lora heißen, wenn ich das efferte lora nicht durch bringer heraus übersetzen kann. hegis hat das Wort kaum ausgeredet, so sind die Stricke schon da, und er besieht den Lyndar zu fesseln. Ich gestehe gern, daß mir dieses unbegreislich bleibt. Denn, daß ite istinc, kommet heraus, heißen konne, kann ich mir nicht überreden \*).

\*) Ich glaube diefen Ort nicht fo wohl verbeffert, als nur richtig überseit; ju haben. Frentlich heißt ice ikinc nicht eigentlich, fommet heraus, sondern es heißt, kommet von dort hieher, und nicht, gebet von hier dorthin, wie es heißen mußte, wenn es herr Coste durch allez richtig sonre überseht haben. Eine einzige Stelle, die ich aus dem soften Briefe des erften Buchs der Briefe Ciceronis anfährten will, wird zeigen, daß istinc allerdings die Bes deutung hat, die ich ihm beplege; quanquam, pricht et, qui ifine venime, parim te superbum elle Nicunt,

Gefangnen zu fagen babe. Die Sandlung ift allers binas einfach, fo wie de herr Cofe in feiner Borrebe geraliebert. Allein in feinem Entwurfe faat er nichts von ber Derfon bes Ennbars, bağ er ein Sobn bes Begio fen, noch bag er feinem Bater por vielen Sahren entfahret morben, und nunmehr. ohne es in miffen, in feines Baters Saufe fich befinde. Man wird mir fagen, biefes fen nur eine Episobe, bie nicht jur Saupthandlung gebore. Ale lein Die Episoben sollen ja nach ben Regeln ber Dicttunft fo genau mit ber Saupthanbling verbunben fenn, bag biefe ohne jene unvollfommen fenn murbe; ohne welche Bedingung bie Episoben als befonbere Sandlungen tonnen angefeben wers ben; fo wie in ber Chat auch in biefem Luftfviele bie Sanblung burch bie Episobe verdoppelt wirb. Denn murbe die Sanblung biefes Gedichts nicht eben fo volltommen gemefen fenn, wenn auch biefe Spifode nicht baju gefommen, wenn auch in ber Derfon bes Enndors Begin's Sohn nicht verborgen mare? Das tragt benn biefer Umfigeib in bem Ruoten ober jur Auflofung beffelben ben? Er murbe gant frembe in biefer Bandlung fenn, wenn nicht ber Dichter bie Bufchauer burch ben Borrebner batte marnen laffen, bag einer von biefen Gefang. nen bes alten Begio Gobn fen, obne bag es einer von ihnen benden miffe. Dierburch bat freplich ber

Dichten mit großer Kunft bie Auflösung bes Knotens jubereiten wollen, und bie Juschauer besto ausmerksamer auf alles gemacht, was bem Lyndar widerfahrt. Allein es ift bie Frage: ob der Prolog ber alten Komödien als ein nothwendiger Cheil berselben angesehen werden kann, und ob es nicht ber Bernunft gemäßer ift, solchen für etwas gant Frembes und nicht damit Verbundenes anzusehen?

Ich kann mich hierüber diesmal nicht weitläuf, tig erklären. hierin bin ich aber Ihrer Mennung, daß dieser Prolog sehr angenehm sey. Die als ten Dichter hatten einen großen Vortheil bev dieser Erfindung, die Zuschauer von dem Inhalte ihres Stücks zu unterrichten; allein, daß man bernach diese Weise abgeschafft hat, ist gewiß aus keiner andern Ursache geschehen, als weil sie etwas sehr Unnatürliches an sich haben.

Mehr werbe ich wider bie Einheit ber Sand, lung in diefem Stucke nicht fagen. Wenn ich nicht erwiesen, bag fie boppelt ift, so glaube ich boch wenigstens erwiesen zu haben, bag man an ber Einsheit berfelben zu zweifeln Utfache bat.

Bas ich nun in diefem Stucke für unanftabig halte, ift erftlich die Perfon des Schmarogers. Der Charafter biefes Kerls ift vollkommen ausgesbruckt, und man erkennt an diefem Bilbe einen großen Maler. Allein daß uns diefe Perfon heut

C'eft un jeu de Theatre (fagt Cofte) dont tout to faccès depend de l'habilité de l'acteur. Mein biefes thut mir noch tein Genüge. Ihre Anmeretung, in welcher Sie gestehen, daß diefer Binfall nicht der vortrefflichste sey, verdient mehr Beysfall. Ob er aber geschickt sey, jum Lachen zu beswegen, weiß ich nicht. Dies merte ich noch an, daß also diese bepden Gefanguen, Philatrat und Lyndar, auf dem Theater gewesen sind, und Tyndar nothwendig muß gehort haben, daß er Hegio's Sohn sey. Gehort nun noch der Prolog jur Handslung? Und sann man einen Beweis daher nehmen, daß der Poet diese Episobe vom Anfange der Handslung schon mit Aunst vorbereitet habe?

Einen eben fo ichlechten Scherz findet man in bem erften Auftritte bes erften Aufzugs, wo Ergafilus faat:

Inventus nomen indidit fcorto mihi,

Eo quia invocatus soleo esse in convivio etc. Austatt dieses eleude Wortspiel su übersen, sagt Coste in einer Anmerfung: "Il m'a été impossible a de traduire ces huit vers, parce qu'ils ne con,, tiennent qu'un jeu de mots si dépendant de la langue latine qu'il seroit tout-à-fait absurde, 
,, traduit en françois. Cela même prouve sensible,, ment que la plaisanterie que Plaute a prétendu 
,, mettre dans ces huit vers, semble dire quelque

"chose, mais ne signisse rien dans le sond. Car ce "qui est véritablement plaisant dans une langue, "peut toujours être transporté dans une aurre - "Tout ce qu'on peut dire pour excuser Plaute, "qui est assez sujet à donner dans ces sortes dos "plaisanteries qui ne roulent que sur de mots, "c'est qu'il les met dans la bouche de gens qui "trouvent ces plaisanteries merveilleuses et sont "incapables d'en imaginer de plus sines et de plus "raisonnables - - C'est pour ce qu'Ergassilus n'à

" pas plutôt laché cette fade plaisanterie que Plaute

.. lui fait dire

Scio absurde dictum hoc derisores dicere etc." Der Sinn Ihrer Anmerkung über diese Stelle trifft mehrentheils hiermit überein. Alle bende Anmerkungen geben nichts bestoweniger zu, daß dieses ein schlechter Scherz sen. Eben so ift es mit dem Scherze beschaffen, der in den Worten des Londars im aten Ausz. aten Austr. seden son, wo er den verstellten Philotrates mit einem Barbier vergleicht. Und noch viel ekler ift der Einfall der Knechte im 3. Aust. 4. Austr. \*): Num lignarum mittimur? Es ist wahr, durch die Art, wie Sie es übersent, haben Sie der Ungereimtheit dieses gezwungnen

<sup>\*)</sup> Aus meiner Ammerkung oben (G. 341) werden Sie ger nugfum feben, daß biefer Sabel gang ungegrander ift.

Bas ich nnn eublich fur unwahrlcheinlich in Diefem Gebichte balte, und mas ich absonberlich miber bie Dauer beffelben einzumenben babe, grans bet fich auf folgendes. Der Schauplag ift in Meto. lien, einer Proving in Griechenland, und amar in einer Stadt Diefer Proving, Ramens Calpbon. Bleichwohl nennt Plautus in Diefem Stucke mehr als an brev Orten verschiebne bekannte Plage ber Stadt Rom, als wenn bie Scene in Rom felbet Der Dichter, als er fein Gebicht fcbrieb, war frevlich in Rom; allein bie Unbebachtfamfeit. feinen Aufenthalt mit bem Orte bes Spiels ju werwechseln, ift nicht im geringften ju entschuldigen. Im erften Auftritte bes erften Aufzuges fagt Erge. filus: wenn es noch lange fo ginge, wurde er vor bie porta trigemina geben, und fein Brot bafelbit betteln muffen. In ber erften Scene bes britten Mufauas faat eben berfelbe, bag fich alle ichienen berebet zu haben, als mie bie Olearii in velabro. einem offentlichen Marttplage ju Rom. Stellen haben Sie in Ihrer Ueberfegung, und por Ihnen icon Berr Cofte, angemertt, und berbe ge? fteben Sie, bag es munderlich fen, in einem Spiele mo der Schauplas in Griechenland ift, romifche Didne in nennen; und beobe baben nichts au bes Dichters Rechtfertigung bepbringen tonnen. bie romifchen Buschauer ju feiner Beit bergleichen Ber,

March Market

Bernferungen vertragen konnen, heißt nichts ju feinem Ruhme fagen. Wenn Plautus folche Richter gehabt, fo ift es ihm fehr leicht gewesen, fich ihren Benfall ju erwerben. Duß aber unfer Gefchmack nicht beffer fenn?

Wenn man auch ju des Plautus Bertheibigung sagen wollte, er habe mit Willen diese Genennungen ermählt, um seinen Zuschauern durch ihnen berkannte Dinge feine Meynung leicht und begreiflich ju machen, so murde auch dieses können widerlegt werden Denn daß Plautus in diesen Fehler blog aus Unbedachtsamkeit oder Nachlässigkeit verfallen ift, beweise ich aus dem zwepten Auftritte des vierten Ausguges, wo hegio sagt:

Edictiones aedilitias hic habet quidem:

Mirumque adeo est, ni hunc secere sibi Aetoli agoranomum.

Bas bie Aediles ben den Romern waren, bas waren bie Agoranomi ben den Griechen, und wenn Plautus fich hatte wollen nach den Romern richten, fo hatte er die Aediles nur allein nennen burfen.

Bas aber am allerunglaublichften und am aller, nnwahrscheinlichsten in diesem Gedichte ift, ift des Philotrates schleunige hin; und herreise aus Metos lien nach Elis, und von da wieder guruck in einer Beit von weniger als drey Stunden. hier fage ich mit Ihnen, die Zuschauer des Plautus muffen nicht

## 354 Rritif uber bie Befangnen

febr etel gewesen senn, wenn er ihnen deraleichen Dinge hat durfen vormachen, ohne daß sie ihn dariüber getadelt. Wie kann Coste nunmehr behaupten, daß dieses Stück vollsommen regelmäßig sen, und daß seine: Dauer nicht länger als siehen bis acht Stunden währe? Ich werde meine Meynung beweifen. Die Handlung fängt des Morgens an. Plantus hat es selbst deutlich angezeigt, wenn er den Hegio sagen läst:

Ego ibo ad fratrem ad alios captivos meos. Vifum ne nocte hac quippiam turbaverint.

Befent alfo bie Dandlung gebe bes Morgens an um 7 Ubr. Bu bem erften Aufzuge ift eine Stunde genug. Swifchen bem erften und zwenten Aufzuge mollen wir bem Dichter eine Stunde au Bute fommen laffen, Bu bem zwenten Aufzuge ift gleichfalls nicht mehr als eine Stunde nothig, und alfo ro Smifchen bem zwenten und britten Aufzuge muffen mir bem Plautus imen Stunden verftatten, meil Degio viel zu verrichten bat. Er gebt nehmlich mit bem verftellten Philofrates jum Quaffor, und fordert einen Bag. Man balt ibn aller Orten, ebe er babin tommt, mit Gludwuniden auf;

enblich bekömmt er ben Paß, und Philos Frates reifet ab, 11 Uhr. Nachdem diefer fort ift, geht Degio zu seinem Bruber, erkundiget sich baselbit ben ben Gefangnen, ob keiner von ihnen den Philokrates kenne. Es giebt sich Aristophontes an, und Degio nimmt ihn mit sich in sein Saus, 12

Der britte Aufzug bauert eine Stunde Bwischen bem britten und vierten Aufzug wollen wir zwen Stunden rechnen, wovon wir eine dem Dichter noch wollen laffen zu Statten kommen, als sey sie verfloffen, ehe Philokrates wieder angekommen ift, Die andre Stunde, wollen wir annehmen, babe Ergasilus gebraucht, von bem Das

fen nach Segio's Saufe gu tommen, 3 — Und hier find die acht Stunden des Beren Coffe fcon verfloffen, ungeachtet wenigftens noch zwen Stunden bis gur Endigung bes Studes nothig find.

Wenn nun ein bramatifdes Gebicht nach ben Regeln ber Dichtfunft, und jwar berer, welche ber Bahrung beffelben bie langfie Zeit verfatten, nicht über vier und jwanzig Stunden dauern foll; wenn es vielmehr nur feche, acht, höchfteus zwölf Stunden ban zu feinem ganzen Verlauf haben foll, und wenn ber Poet, ber es hoher treibt, wiber die Bahr,

icheinlichkeit bandelt: wie wird bier Blautus au rech: te fommen? Alles mas man alfo mobl in biefen Umftanben von uns forbern tann, ift, bag wir ibm bie vier und zwanzig Stunden laffen in Statten fommen, und feben, ob mir ibn fonnen burch.

bringen.

Diefes genan ju beftimmen, muste man wiffen, mas Metolien und Glis fur bobmifche Dorfer gemefen. Gine fleine Anmertuna \*) bieruber in Ihrer Uebers fenung murbe vielleicht nicht unangenehm gemefen fenn. Sind es griechische Brovingen ober Stabte, und wie weit waren fie von einander entfernt? Mues mas ich biervon weiß, bestehet in Folgenben. De nage in feiner Abbandlung S. 14 fagt: Polphins eriable, Die Actolier und Elienfer batten Rrieg mit einander geführet, und maren machtige Rolfer gemefen. Bielleicht bat Blautus von biefem Rriege Die Gelegenheit ju feiner Romobie genommen. Bal fer, Die gufammen Rrieg fubren, wenn es auch nur . · fleine Staaten find, beren Dacht nicht weiter als burch bie Segend ibres Sauptfites geht, muffen boch mobl fo gar nabe nicht beifammen liegen. Sollte es wohl nicht bas minbefte fenn, wenn man

<sup>\*)</sup> Mus ber Mrt, wie ich ben Plautus hierin vertheis bigen werbe, wird man bald feben, bas fo eine Ming mertung gang wiber meinen 2med gewesen mare.

sagte, sie hatten auch nur jehn Meilen von einander gelegen? So hat also Philokrates zu seiner hin, und Herreise zwanzig Meilen gehabt. Sobald er in Elis angekommen, hat er seinen Vater besucht, er hat ihm seine Geschichte erzählt, er ift zu dem Arzte Menarchus gegangen, er hat um die Freplassung des Philopolemus angehalten, er hat ihn los bekommen, er hat sich auf die Nückreise gemacht, ist in Aetolien wieder angelangt, und das alles in drev Stunden.

Vaufanias foll uns bierin mehr Licht geben. Ich febiene mich ber frangofischen Ueberfenung bes Abts Geboon, ber Amfferbamer Ausaabe von 1720. Dafelbft febe ich in ber Rarte von Griedenland, bie por bem erften Theile befindlich ift, baf Metne lien eine große Broving gemefen, und Elis gleiche falls eine fleine Proving, Die einen Cheil Des Delo. vonnesus ausgemacht; bas man aus Metolien nach Elis zu tommen burch ben forinthischen Deerbufen febiffen muffen, und bag alles bas giemlich weit von einandes liegt. Auf einer andern Rarte, Die in bent britten Theile befindlich, febe ich, bag Elis bie Saurtfiadt ber Proving Diefes Namens gemefen ift. Ich finde auch in ber Provint Actolien ben Ort, wo Plautus ben Schauplan hinverlegt, Namens Calodon, und ber Dagfab jeigt mir, bag Elis und Calndon vierhundert griechische Stadia von einander entfernt gemefen. Bierhundert griechische

<u>-6</u>(12≥

Stadia machen funfzig romifche Meilen, ober zwolf beutsche Meilen, bie Meile zu viertaufend Schritt gerechnet.

Ich glaube alfo meine Mepnung bewiesen zu haben, bag biefe Derter nicht nabe bev einander gelegen, und man alfo ben Plantus hierburch nicht Doch biefes find nur fleine Reblet, retten fann. melde man bem Dichter eben fowohl vergeben fann, als man es bem Euripides vergiebt, bag er gebiche tet, Thefeus fen von Athen nach Cheben mit einer arnfen Armee gegangen, habe bafelbit eine Schlacht geliefert und bundert andre Dinge verrichtet, fer flegend wieder nach Athen auf bas Theater gefome men, und bas alles in feche Stunden (G. Des nage, Geite 12 - 22. 53 - 55.) Diefermegen bat auch mobl Ariftoteles von bem Euripides gefagt, baf er bie Ginrichtung und bie Regeln bes Theaters nicht verftanten. Rann man alfo von bem Plautus nicht ein Bleiches fagen?

Wenn alfo bis ju Philotrates Abreife, nach meiner Rechnung, bie Sandlung vier Stunden dauert, und von der Zeit feiner Wiederkunft bis ju Eude noch drey Stunden gehören, so bleiben von vier und imanzig Stunden noch fiebzehn Stunden ju des Philotrates Sin: und Herreife. Aber auch in diesen siebziehn Stunden fann die Reise unmag. lich verrichtet werden, wenn man auch jugeben

wollte, Philofrates habe ben feiner Aufunft in Elis feinen Bater und ben Menarchum und alle Unbre gleichsam martend auf ihn angetroffen, bag er, ohne fic aufzuhalten, gleich mit brennenbem Ropfe wies bet fortrennen tonnen. Doch vielleicht miberfpricht wohl gar Plautus felbft biefer Mennung. Bebicht foll fich gegen bas Abendeffen enben, und ber vierte Aufzug enbet fich auch mirflich mit ben Unftalten baju. Dun fragt fiche, um welche Beit agen bie Griechen ju Abend ? Sebelin behauptet, daß fie febr fpat in der Nacht gegeffen. bingegen erweiset genugfam, bag es mit Untergang ber Sonne gescheben; und also faft m eben ber Beit. wie wir es ju thun gewohnt find; wir wollen annehmen um acht 11br. Da nun Berr Coffe felbft fagt, daß fich bas Stuck einige Beit por bem Abende effen, etwa um feche ober fieben Uhr, fchließe; fo rechne man mir nach, ob ich ibm nicht eben fo viel Dauer jugeftanben; nur muß man an bes Dhilofras tes Reise nicht gebenken. Diese bleibt eine Seres ren; es mußte benn fenn, bag er, wie bie Debea in ber Tragodie, burch bie Luft geflogen. Treilid ein viel furgerer Beg!

Dag aber Plautus felbft gar mohl gewußt, baß Philofrates ju feiner Reife mehr als brey Stunden Beit haben muffe, beweife ich mit einer zweyten Unwahrscheinlichkeit, die in bem Lyndar fich ans

# 360 Rritit über bie Gefangnen

Nachbem Philofrates meg ift, wird bes Ennbare Lift im vierten Auftritte bes britten Aufjuges, und alfo ungefahr um zwolf tibr Bormittage, entbedt. Segio verbammt ibn, in ben Stein bruchen ju arbeiten; er befiehlt feinen Rnechten, mit ihm jum Schmidt ju geben, ber ihm bie Schele Ien anlegen folle, ibn bernach zur Stadt beraus 12 führen, und ibn feinem Frengelaffnen ju übergeben. Sie tonnen alfo mit ibm ungefahr um i Ubr forts In bem vierten Auftritte bes fünften Aufs juge fommt Epubar icon wieder berver, und macht eine umftandliche ichreckliche Ergablung von allen ben Dlagen, Die er in ben Steingruben babe aus: fteben muffen. Die Beit, ba er biefes erzählt, ift bie funfte Stunde Nachmittags; mithin wenn man annimmt, bag boch mohl wenigkens eine Stunde pergangen, bis er ju ben Steinbruchen gefommen. und abermals eine Stunde verfioffen, ebe er von ba jurud in bes Segio Saus bat gelangen tonnen, fo bleiben nicht mehr als zwer Stunden übrig, Die Eunbar in den Bergmerten jugebracht. Bas fann er wohl in fo furger Beit fur großes Ungemach aus: geftanden baben, bağ er bavon eine fo fcone Befdreibung machen tonnte? Sat nicht Plautus menigftens einige Lage jur Babrung feines Gebichts baben mollen?

Bas mir fonft noch unwahrscheinlich in biefem

Stude portommt, ift die Person des Stalagmus. Dieser Kerl tommt am Ende der handlung gang unvermuthet auf bas Theater, als wenn er vom himmel gefallen ware; denn nichts scheint seine Gegenwart daselbst zu erfodern. Der Knoten ber haupthandlung ift aufgelofet. Er tommt inden mit den drep Versonen der ersten Scene des fünften Auszugs zugleich auf die Bühne, welches die finnreichen Worte des Pegio am Ende des Auftritts auteigen:

Vos ite intro - - Interibi ego ex hac status erogitare volo etc.

woburch ber Dichter zugleich die Unbeweglichkeit dieses Anechts hat rechtfertigen wollen. Run fragt der Zuschauer: wie kömmt der hierher? und was will er? Wer es sen, sagt Hegio gleich selbst, nehmelich der, welcher seinen jungften Sohn entführt habe. Man wird sagen, Plautus brauche diese Person zur Entdeckung, daß in der Person des Lyndar dieser entführte Sohn verborgen sen; als lein von dieser Episode habe ich schon oben meine Mennung gesagt, und der Sinwurf, den ich hier mache, gereicht nur um so vielmehr zum Beweise, daß sie der Dichter, so schön und kunstlich sie auch ausgedacht ist, entweder hatte weglassen, oder besser einrichten sollen. Wo Stalagmus hetsommt,

bat zwar der Buschauer im britten Auftritte des nierten Aufzuges von dem Ergasilus gehört, daß ihn nehmlich Philofrat mitgebracht; allein mit alle dem kann ich in diesem Stüde keine Spur des Mahrscheinlichen, ja nicht einmal einen Zusammenhang sinden. Denn warum kömmt Stalagmus wieder in ein Haus, wo er ja wohl wußte, daß er nichts als die Strafe seiner Bosheit zu holen habe. Sagt man, Philofrat habe ihn wider seinen Willen mit zuruck gebracht, wie es seine Worte in dem letzten Auftritte anzuzeigen scheinen,

Nam hunc ex Alide huc reduximus;

fo frage ich aufs neue, mas bewog ben Philotrat baju? Er mußte ja nicht, daß Lyndar Degio's Gobn fev, noch baß Stalagmus bem Degio entlaufen, noch baß er ihm einen Sohn entführt, noch baß er benfelben seinem Bater verfauft. Er fannte ja ben Stalagmus nicht einmal, wie er felbft im britten Auftritte bes funften Aufzuges fagt:

Cur ego te non novi?

Segio mußte ja felbit nicht einmal, daß fein Sohn noch am Leben, noch viel weniger, daß er icon in feinem Saufe fep; benn fo, mepne ich, muß man bie Borte bes Segio überfegen,

Vivitne is homo?

MA COMMENT

nehmlich is quem vendiciki patri Philocratis; so wie Sie es auch gar wohl übersent, ta des herrn Cofte Uebersenung gan; falsch ift. Und wo hat denn Philofrat den Stalagmus aufgetrieben? Denn daß er in des Lheodoromedes hause geblieben, kann nicht erwiesen werden. Das Gegentheil aber sieht man aus der Antwort des Anechts:

Accepi argentum. nil curavi caeterum.

Alles bas find fur mich unaufibeliche Schwierigfeir . ten und unbegreifliche Dinge,

Endlich muß ich noch bes einfaltigen Gebankens bes Plantus gebenken, ba er, nachdem Lynbar gehort, bag er Degio's Gohn fen, jenen fagen läft:

Nunc demum in memoriam redeo, cum mecum cogiro,

Quali per nebulam Hegionem patrem meum vocarier,

Belche Luaen! Epnbar hat hier etwas Scharffinnis ges fagen follen, und fagt eine große Thorheit. Er war vier Jahre alt, als er aus feines Baters Haufe tam; feit ber Beit hatte er zwanzig Jahr in einem fremben Lande zugebracht, wo keine Seele ben Hegio kannte. Wann hat er es benn also gehort, baß fein Bater so heiße? Als er noch zu hause

war? Wird man wohl ein Erempel beybringen ton, nen, daß ein Menich von vier und zwanzig Jahren fich einer Sache erinnert habe, die er im vierten Jahre feines Alters gehort? Widerspricht nicht die Erfahrung aller Menschen bieser Ungereimtheit?

Menage in feiner Abhanblung über den Gelbfi: neiniger bes Cerentius bat ein ganges Dauptfind ber Bertheibinung bes Plautus wiber bie Befchul: bigungen bes Scaligers und bes Muretus gemib. met, welche lange vor mir angemertt, bas Dlan. tus eine große Unwahrscheinlichfeit burch fcnelle Bin : und herreife bes Philofrates parae bracht. hier find feine Borte: Jul. Scaliger - et Muret - - accusent Plaute d'une précipitation peu vraisemblable dans sa comédie des captifs. prètendent qu'il fait passer Philocrate d'Etolie en Aulide et revenir en Etolie en moins de deux ou trois heures. Mais Turnebe a forr bien justifié Plaute de cette accusation, faisant voir par la géographie, par l'histoire et l'autorité de bons manuscripts, que les exemplaires de Plaute, dont I. Scaliger et Muret se sont servis, étoient corrompus, et qu'au lieu d'Aulide il faut lire Elide on Alide. "Quoiqu'il ne soif pas toujours né-, cessaire que le sujet des comédies soit véritable, , il faut qu'il foit toujours vraisemblable. n'y a point d'apparence qu'Aulide, qui est une \*\*\*\*

ville de Béotie, fort éloignée de l'Etolie, et .. qui n'a jamais été fort considérable, air fait la guerre aux Etoliens qui étoient des peuples très-puissans. Mais pour la ville d'Alide ou " Elide on voit dans Polybe, qu'elle a été en "guerre avcc les Etoliens, et quand l'histoire , n'en diroit rien, cette ville n'étant pas éloignée "d'Ftolie, il y a bien de l'apparence qu'elle a "eu quelque différent avec les peuples d'Etolie: , que si on veut donner a cette comédie le tems de "vingt - quatre heures, on ne trouvers pas grande "précipitation en ce voyage de Philocrate, parti-" culièrement si on considère que Philocrate la "fait dans un de ces vaisseoux que les anciens ap-"pelloient Celoces. à cause de leur vîtesse, et il ne "faut pas douter que le poête n'ait employé ce mot. "à dessein pour faire connoître aux spectateurs que " Philocrate étoit allé et revenu avec diligence." Diefe Stelle ift lang; allein ich babe fie gang ein, ruden muffen, weil ich ju Behauptung meiner Mennung bas Unrichtige aller Diefer Segeneinmen, bungen jeigen muß, und wie fie fo gar nicht ers meifen, mas fie ermeifen follen. Erftlich ift es imar mabr, bag, wenn Scaliger und Muret Mulis fatt Elie gelefen, bie Schuld an ben verborbenen Sandschriften gelegen. Indeffen ob wir nun icon bent zu Tage alle Alis oder Glis lefen, fo bebt bies

fet bie Somieriafeit boch lange noch nicht anf. Diefes ift genugfam ermiefen. Bum Andern, wenn bie Metolier ein machtiges Bolt, und bie Eleenfer im Stande gewesen find, mit ihnen Rrieg au führen, fo muffen fie mobl fo gar nabe nicht ben fammen gelegen baben. Uebrigens ift bas febr nu beffimmt gerebt: "cette ville n'érant pas éloignée d'Etolie." Wenn bie Rebe von großen Stadten ift, welche Rrieg mit einander führen tonnen, fo if eine Entlegenheit von gebn bis zwanzig Deilen noch nicht fehr meit von einander. Drittene, wenn man anch ber Babrung biefes Stucks vier und amania Stunden geben wollte, fo murbe bie Reife bennoch unmabricheinlich bleiben. Bir baben aber fcon genugfam erwiefen, bag Blautus felbft bie Dauer amifchen bem Morgen und ber Reit gegen bas Abend. effen einschließt. Wie hat Menage biefen Umftanb - wohl nicht mabrnehmen fonnen? Endlich ift bie Beidwindigfeit bes Schiffes, wodurch man bem Dichter ju Bulfe fommen will, noch febr amen. beutig. Im Lateinischen fieht: in publica celoce. Sie haben es überfest: in einem öffentlichen Jacht fchiffe; und herr Cofte: le bateau de pofte. Ift es alfo ein öffentliches Schiff gemefen, bas gur Ber quemlichfeit mehrerer Reifenben beftimmt mar, mit bin ju gemiffen Stunden bes Lages abging, wie unfre Boften beut zu Lage; fo finde ich bier noch

\_\_\_\_\_

weit mehr Schwierigfeiten, als fich murben ange, troffen haben, wenn Philofrat mit einer Gelegen, beit gereifet mare, die in feiner Gewalt allein ge, ftanden. Ich wenigftens wurde jur Bertheibigung bes Plautus mich biefes Grundes nicht bedient ha, ben; benn er ift mehr wider den Dichter, als fur ihn.

Go unrichtig auch indeffen Menage in biefem Stuete genrtbeilet, fo ichlecht er auch ben Blautus vertheibiget; (was fann man gwar mehr von ibm forbern? es was unmöglich ibn ju vertheibigen, und er hat au'feiner Enticuldigung alles bengebracht, mas er aefonnt) fo muß ich boch gefteben, bag biefe feine fleine Abhanblung fo voll ber gelehrteffen Unmertungen über bie theatralifche Dichtfunft ift, bas ich glaube, Gie murben auch noch aus biefem fleinen Buche manchen Gebanten nehmen fonnen, ben man mit Bergnugen in Ihren Beptragen lefen, und ber manchem noch neu fenn mirbe. Das Buch ift alt, und fein Sitel ift auch nicht febr reigenb; er verfpricht nicht viel, und gewiß niemand fucht barin, mas man barin findet. Die Aufschrift beißt: Difcours de Mr. Ménage sur l'Heavtontimorumenos de Térence, à Utrecht 1690, 12. Diefes achtfuffige Wort fdrect foon manchen ab, bas Buch in bie Sanbe ju nehmen. Aber wenn man über ben Efel bes erften Blattes meg ift, und man fieht barin bie artiaften Bebanten über Die Bahricheinlichkeit in

ben bramatifden Gebichten, wie wenig fie bie alten Dichter in Acht genommen, und wie febr fo gar Die größten Deifter, ein Euripibes, ein Mefchulus und ein Ariftophanes bawider gefündiget; über bie Ausbehnung ber Ginheit bes Orte, wie weit fic Die Scene erftrecten fonne, shue miber Die Reaeln au perftogen; wie bas Theater ber Alten und bie Muszierungen beffelben beschaffen gemefen, und ans bere bergleichen Dinge: fo fage ich noch einmal. bağ piele von Ihren Lefern fie, wenn fie in Ihren Bentragen fanben, mit Luft lefen murben. ein großer Runftrichter unferer Beit fich bie Dube gegeben batte, ein fo verlegnes Buchelchen felbit angufeben, fo murbe er nicht gefdrieben baben, "bas Menage ben Terent megen bes Gelbitveiniaers "befdulbigen wollen, als habe er mehr benn vier .. und amangig Stunden gu biefem Stude genoms men, und alfo wiber bie Borfchrift bes Mrifto. "teles gehandelt. . Der Abt von Aubignac aber "babe ben Cerens gelehrt vertheidiget." (Rrit. Dichtf. (S. 733.) Bas fann wohl beutlicher feon, als die Borte bes Denage, gleich im Anfange? "Mr. d'Aubignac soutenoit que l'action de cette a comédie ne comprenoit que dix heures, et je nfoutenois qu'elle en comprenoit plus de douze, mais je soutenois en même-tems qu'elle ne laif-"foit pas d'être néanmoins régulière - -" balb

hald darauf: ", - - je crois avoir démontre que "l'action de cette comédie comprend du moins "quinze heures et qu'un Poëme dramatique peut "bien être de plus de douze heures sans être "contre les règles - · lind am Ende: "Je suis "d'accord avec vous que cette comédie est dans "toute la justesse des règles anciennes." Wo seht nun hier, das dieses Lussspiel mider die Regeln des Aristoteles sen? Frensich, im Hedelin sieht es. Als lein, es heißt, man hore auch den andern Theil. Uebrigens ist hier wohl nicht zu fragen, wer Recht hat, ob Menage oder Bedelin?

Wenn alle diese Grunde nicht hinreichend find, meinen San zu beweisen, daß das Studt des Plaustus ganz und gar nicht regelmäßig sep, daß es wider die Einheit der handlung, wider die Wahrscheine. lichkeit, wider die Dauer eines guten dramatischen Gedichts versioße, und also unmöglich das schönste Studt könne genennet werden, welches jemals auf das Theater gekommen: so weiß ich nicht, wozu wir den Verstand und unfre Empfindung ben dem Natürlichen und Wahren brauchen sollen, und wie man sagen könne, eine Fabel, die nicht wahrscheinslich ist, tauge nichts, weil ihr die vornehmste Eisgenschaft mangle.

Ich tounte hier meine Kritit endigen; indeffen, ba ich mahrend biefer Arbeit noch einige Anmerkun-

gen gemacht babe, bie Ihnen vielleicht ju fernerer Unterfuchung Belegenbeit geben, und ben ber Ents midelung bes Schinen in bem Luftfpiele bes Dlaus ens unnen tonnen, fo theile ich fie Ihnen bier mit. fo aut als fie find.

Im Drolog fiebet eine merfmurbige Stelle. melde mobl mit größtem Recht eine Erflarung aer braucht batte. 3ch menne Die Worte:

Accedito! si non ubi sedeas locus est, est ubi ambules.

Menn ein in ben Alterthumern, und besonders in ben theatralifchen, Unerfahrner, bergleichen Lefer Sie mehr als der gelehrten haben, biefes in Shrer Hebersebung liefet \*), fo weiß er nicht, mas er barans maden foll? Cofe hat ein Stud von Diefer Anrebe erlautert, boch nicht alles, und ich mochte gerne miffen, ob benn ber Borredner den Drolog

\*) Es ift mabr, wenn ich alliu febr ben bem Buchflas ben bes Tertes gebileben mare, fo mare eine Ummer Bung biet febr notbig gewefen. Mus meiner Ueberfesung aber wird jeber, ber nur jemafs in einem bols ten Schauplate gewefen ift, fogleich erfennen, das ber Boet mit benjenigen ju thun bat, welche fich mit vielem Larmen Dias jum Giten verichaffen wollen. Da fie Doch noch genug Dlat jum Steben finden #Smrten.

+<del>-----</del>+

aus dem Ropfe auf dem Theater gemacht, oder der Poet vorher zu Saufe? und ob er vorher gewußt, daß fich bep Borftellung feiner Romodie dergleichen Begebenheit zutragen wurde? und dann, ob die alten Komödien nur einmal vorgestellt worden, oder ob, wenn sie öfters wiederholt worden, sich diese Begebenheit allemal zugetragen, damit die Unrede passen können?

Ihre Anmerkung über bas

Nam hoc paene iniquum est coinico choragio ecc. ift febr vernünftig, und mas Sie an den Deutschen tabeln, hat Coffe eben fo in feiner Anmerkung uber biefe Stelle bestraft.

In dem gwepten Auftritte des erften Aufzuges ift die Sinladung des Hegio an ben Ergafilus ben Ihnen lange nicht so natürlich, als in der Neberg segung des Herrn Coste. Es ist wahr, er lieset anch nicht im Lette so wie Sie, sondern nach der Berrbesteung des Galmasius, und er sagt von der Leser art, wonach Sie übersest haben: tout cola me paroit un galimatias impénétrable \*). Er lieset also:

\*) 3ch gestehe es, daß Gie hierin einigermaßen Reche haben. Doch muffen Sie mir auch jugestehen, daß aus meiner Uebersehung bennoch ein gang guter Berftand tomme. Uebrigens scheint mir die Lefsare bes herrn Cofte etwas verwegen, da bas emzum ober

## 372 Kritik über die Gefangnen

Erg. Facete dictum.

Heg. Sed fi pauxillum potes contentus effe.

Erg. Ne perpauxilium modo, nam isthoc me assiduo victu delecto domi.

Heg. Agelis, rogo.

Erg. Nisi qui meliorem affert, quae milii atque amicis placeat conditio magis.

Reiches ich alfo überfesen murbe :

Era. Das mar noch einmal recht gerebt!

Beg. Aber bu mußt bich mit wenigem behelfen fonnen.

ærg. Wenn es nur nicht alljuwenig wird : benn fo behelfe ich mich, leiber, alle Lage ju Saufe.

Beg. Ich bitte bich also.

ærg. Es mag brum feyn; ber hanbel ift rich, tig, wo ich nicht eine beffre Gelegenheit antreffe, und annehmlichte Bedingungen als die beinen.

Eben baselbst haben Sie bas Cirimin ben Worten "I modo, venare leporem: nunc Cirim tenes," burch Lerche übersest. Coffe lieset und übersestes durch Stachelschwein, un heriston. Er halt biese Leseart für die natürlichste und wahrscheinslichse. In der Shat ift der Sprung von einem

emin' tu, ober wie man fonft lefen will, gan; bin, weg gefommen ift.

W-500-444

Safen auf ein Stachelschwein, nicht fo groß, als bis auf eine Lerche; und alles, was folget, scheint auf biefes Chier zu wielen \*).

Heg. Afper meus victus est.

Erg. Sus terrestris bestia est.

In dem zwepten Auftritte bes erften Aufzuges haben Sie die letzten Worte bes Begio, ad fratrem mox ivero, so übersett: Den Gang zu meinem Brusber kann ich versparen bis hernach. Ich weiß nicht, ob ich mich irre; mir und allen, die ich barsum gefragt, scheint aus biesem Ausbrucke zu folgen, als wenn Begio ben Gang zu seinem Bruber noch lange hinaus verschöbe; ba er doch wirklich sogleich hingehet, in der Zeit nehmlich, die zwisschen dem erften und zwepten Auszuge verfließt ...).

- \*) 3ch fann es jugeben, daß es jeder überfest, wie er will. Der Ginn wird doch allegeit mit dem meinigen abereinkommen. Daß aber die Stellen, welche Sie anführten, auf das Stachelfchwein zielten, glaube ich nicht. Ist man denn die Stachelfchweine mit den Stacheln, daß sie deswegen afper vietus könnten genannt werden?
- \*\*) Ber hat Ihnen benn gefagt, daß Segio mifchen bem erften und zwenten Aufzuge zu feinem Bruder gegangen? Finden Sie die geringste Spur davon in dem Stude? Ich glaube nicht: hegio geht nicht

## 374 Rritif über bie Gefangnen

Da hingegen, wenn Sie also überseth hatten: 3ch will berein geben und erft überschlagen ; ; bernach fogleich zu meinem Bruder hingeben; so wurde man boren, daß Legis diesen Bang nur auf einen Augenblick verschöbte.

Eben fo ift es beschaffen mit ben erften Borten bes zwepten Auftritts im zwepten Aufzuge. Segio fagt :

Jam ego revertar intus - -

welches Sie so übersett: Ich werde gleich wier ber hereinkommen. Dieser Ansbruck sepet zum Boraus, daß-Hegio mit jemanden geredet, der voran ins Haus gehet, und dem er dadurch zu verz kehen giebt, daß er ihm folgen wolle; oder aber, daß Hegio aus seinem Hause herauskömmt. Beps des ist falsch. Hegiv kömmt von seinem Bruder, und ist im Begriff, in sein Haus herein zu gehen. Er ist allein, und sagt gleichsam für sich, da er seine Knechte in der Thure sieht: Ehe ich herein gehe, muß ich doch diese Knechte noch etwas

eher ju feinem Bruder, als jwifchen dem zwepten und britten Aufuge, nachdem er den Bhilokrat bat fortreisen laffen; fiehe den zwepten Auftr. des drits ten Auszuges. Ich habe also das den gang recht durch hernach gegeben. fragen, was ich von ihnen wiffen will .). So, baucht mich, ift es naturlicher; obicon bas jam

ego revertar intus nicht von Wort ju Wort übers fest ift; worauf aber nicht nothig ju antworten ift.

Sie miffen, mas überfegen ift.

Auch gefällt mir in einer schönen Uebersetzung ber Ausbruck bes Ennbars im britten Auftritte bes britten Auftuges gar nicht: Ich weiß auf keine Art : meine sykophantischen Tauschereven zu beschönigen. Dieser Ausbruck ift nicht beutsch, und ich getraue mir, unter funfzig Ihrer Leser kaum einen zu finden, der sich einbilden könnte, was Soskophante für ein Gewächs sey. Wenn man sagt: ich weiß meine Schelmereven nicht zu beschönigen, so weiß ein ieder Deutscher, was das ift.

3ch bin Ihrer Mennung, daß die Leseart, wie Sie im vierten Auftritte bes dritten Aufguges lesen: A. Quid mini abnutas? T. Tibi ego abnuto. A. Quid agar si absis longius; die mahre jen, weil ber Berftand am natürlichften ift; obichon,

\*) Mus der vorhergebenden Anmerkung folgt, haß Gie mich auch hierin ohne Grund tabein. Degio war nicht ju feinem Bruber gegangen, sondern fommt in dem zweyren Auftriete aus feinem Saufe, wie ich diefe Stelle fcon in einer vorhergebenden Anmerkung (G. 328.) erflatt fabe.

menn man auch bie alte Lefeart behalt, unb, fo wie Coffe es überfest, Die legten Worte ben Eons Dar fagen liefe, es auch nicht ichaben murbe. muß nur bebenten, bag biefer Auftritt für alle brep Berfonen gang ungemein wichtig und beschäftigend if Geber taun viele Bewegungen anbringen, mits bin bat auch Ennbar Gelegenheit, bem Ariftophons tes einen Wint ju geben, bamit er bas Maul balten moge! Ariftophontes aber, ber bas Bebeimnis nicht verfebt, ober nicht verfteben will, fagt, bas es Begio bort: 17u? was winkft du mir? Co. gleich giebt Segio beffer Acht, und weil Enndar fiebt, bağ ibm bie Lift feblicblagt, fo laugnet er es, und fpricht: ich wintte bir? und jum Begin: Siehe Berr, was er mir Schuld giebt, mich nur verhaßt bey bir gu machen! Was murbe er nicht vorbringen, wenn du nicht fo nabe ber uns ftandeft? Darauf wird Begie bofe, und fagt: Was schwarest du mir da fur Zeug vor? Wie, wenn ich aleichwohl mit diesem Unfinnis gen ernsthaft fprache? Darum fagt Ennbar ende lich laut jum Ariftophontes, weil er fiebt, daß alles ftumme Winten nicht belfen will:

Hem rursum tibi, meam rem non cures etc. Bore, ich fage bir noch einmal, wenn bu flug bift, fo laf bich um meine Sachen unbefum mert, bekummre ich mich boch nicht um beine.

4

Ich fielle mir baben vor, bag Ennbar, indem er bas fagt, dem Ariftophontes abermals, ohne daß es hegio gewahr wird, einen Wint giebt, und gleichsam brohend ju ihm spricht: hem rursum tibi! Er murbe hinjugesest haben: "es wird bir leib "werden, bas Maul nicht gehalten ju haben, wenn "du das Geheimniß erfahren wirft;" allein hegio fieht ju nahe ben ihm.

Die Borte bes Enndars in eben bemfelben Auftritte:

Yae illis virgis miseris, quae hodie in tergo mo-

haben Sie meiner Mennung nach allzubuchstäblich überfett. Kann man benn fagen, bag Auchen sterben ")? Man sagt zwar von einem Zweige eines Baumes, ber vertrocknen will: er ftirbt ab; als lein dieser Ausbruck sindet nur alsbann Statt, wenn der Zweig noch an dem Stamme ift, welcher legstere gesund ist und bleibt, da jener nur allein vers gehet. Indes ist es gewiß, daß dieses eine der arztigsten Stellen in unster Komödie ist. Ich stelle mir vor, wie der Schauspieler mit einem halb zärtzlichen doch gar nicht kläglichen Lone wird gesagt

\*) Marum fagt es benn Dlautus? Er bat biefen Mus. brud tomifcher befunden ale einen andern; und ich besgleichen.

## 378 Rritik über Die Befangnen

baben: Webe den armen Authen, die man beute ohne Erbarmen auf imeinem Rucken gu Schanden ichlagen wird! Cofte bat biefes gat artia überfest. Dach feiner Ueberfegung fieht man aan: beutlich, bag Enndar fich nicht beflagt; er bebauere nur bie Ruthen Und bas, mas er gleich brauf fagt: was verweilet ihr noch, ihr Retten ? eilet bod, fommt, umfaffet meine Schenkel! ich will euch erenlich bewachen; flingt im Frane abfifden noch viel artiger, weil bas Bort embraffes (mes jambes) eine febr jartliche Debenbebeus tung bat, weil es jugleich umarmen bebeutet .). Der Dichter bat bier viel Geschicklichkeit gezeigt. wie ein Menich, ber ein gutes Bewiffen bat, gleiche mobl aber einer Sache megen, bie mehr rubmlich als ftrafbar ift, in Gefahr fommt, ohne eine nie bertrachtige Schwachheit blicken ju laffen, gedulbig erwartet. mas man mit ibm vornehmen merbe.

Die prahlerhafte Ausschweifung bes Ergafilus im zwepten Auftritte bes vierten Aufzuges ift lacherlich genug. Allein, daß Sie die Worte Balifta und Catapulta in Ihrer Uebersegung nur mit bent-

\*) Wan darf nur das Wort umfaffen nehmen, fo finder eben die so artige Rebendentung, welche meis nem Gegner so wohl gefällt, ben dem deutschen Ans, brude Statt.

schen Buchfaben geschrieben haben, kann ich Ihnen wicht vergeben '). Ein Leser, ber nicht die alte rö, mische Kriegs Gerathschaft kennt, sucht hier den Berkand, oder den ausschweisenden Scherz vergebilich. Es ist ja Ihre Absicht nicht, daß man alle Worte des Plautus aus Ihrer Uedersegung soll verstehen lernen. Wenn Sie nur wonigkens durch eine kleine Anmerkung der Armuth dieser Leser zu Dulfe gekommen waren. Allein Sie sind gar zu gewäsen, diese Stelle gar artig überseht, und in einer Anmerkung die Ursache gesagt, warum er sie nicht von Wort zu Wort habe übersehen wollen.

Bas ferner Ergafilus in eben dem Auftritte etwas weiter unten fagt:

Tum pistores scrophipasci

Eorum fi quoiusquam fcropham in publico confpexero,

Ex ipsis dominis, meis pugnis exculcabo furfures.

\*) 3ch babe geglaubt, bas bas, was mir fo gar fehr beutlich gewesen, auch allen meinen Lefern begreife lich fenn werbe. Sabe ich baburch, bas ich ihnen allgu viel jugetraut babe, einen Fehler begangen, fo wird mich ihre Söflichkeit fcon entschulbigen. Denn eine Söflichkeit erfobert bie andre.

## 380 Rritif. über bie Gefangnen .

haben Sie gleichfalls fehr unbentlich überfent . mies mobl hieran die Lefcart, die Gie por fich gehabt has ben . Could ift. Gie mogen felbft urtheilen, ob es nicht febr gezwungen ift, wenn Gie am Enbe ber ganten Rebe bingufeten nitffen: ich menne ibren Belinern. Cofte bat bies gemerft; feine Unmer, fung verdient, bag ich fie herfege \*): Un favant Critique a crû qu'il falloit lire au lieu de ex insis dominis, ex ipso abdomine. Je voudrois pour l'honneur de Plaute qu'on put trouver cette leçon en quelque MScrit, car la leçon ordinaire fait a mon avis un sens fort bizarre et où il est bien difficile de trouver le mos pour rire. Streichen Sie in Ihrer Uebersetung bie Borte, ich meyne ibren Befigern, meg, fo haben Gie eben biefen

e) Ich follte mennen, daß in dieser Grelle eine ziems tich komische Wendung zu finden sen, wenn man die alte Leseatt bepbehielte. Gruterus ist auch der Reps nung, weswegen er hinzuseht: lepide minatur se id facturum dominis quod juxta nexum orationis facturum quis putaret suibus. Der gesehrte Kunstrichter aber, auf den sich Coste gründet, ist Jacobus Palmerius. Wiffen Sie aber, was Laubmann von dieser Berbesserung sagt? Palmerius legit ex ipse abdomine etc. invita Venere, et cujus sententis opinor non plus spig guam occisa sus, quod noster sit.

Berfant. Barum aber Coffe die Borte pistores und pistrinum burch muniers und moulin überfest hat, weiß ich nicht.

Erlauben Sie mir, daß ich einmal einen kleinen Auftritt übersesen darf, ber mir nach Ihrer Uebers senung nicht gefallt, so wie Ihnen die meinige viels leicht nicht gefallen wird. Ich wollte anfänglich nur Anmerkungen zu der Ihrigen machen, und zeisgen, daß man vom Specke nicht sagen könne, stersben, und detgleichen mehr; es wurde aber viel zu weitkauftig geworden senn "). Der Auftritt; welschen ich vornehmen will, ist der dritte des vierten Aufzuges. Ergasilus ist voller Freuden, daß Degis ihn zu seinem Haushofmeister gemacht. Er ist gant außer sich vor Bergnügen, einmal eine rechte

\*) Was ich in der Anmerk. S. 377 gefagt habe, das kann ich auch hier fagen. Dat Plautus folche und eigentliche Ausdrücke gebraucht, so muß sie auch der Ueberseiser brauchen können. Wer sie tadeln will, der scheint mir von dem komischen Ausdrucke nicht viel zu verstehen. Uebrigens wird es auf den Leser ankommen, unfre bepden Uebersehungen dieses Auftritts mit einander zu vergleichen. Mein Gegner wird sich ohne Zweisel nicht besonnen haben, das diese wunderlichen Neben und possenhaften Anspielungen mit zu dem Charakter des Ergasius gehören.

Mahlgeit anrichten ju tonnen. Sobald als Begie weggehet, bricht er in bie Worte aus:

"Er geht fort? und mir überläft er die Werwal, ming des gangen Rüchenwesens? Ihr unferbli, "chen Götter, welch Gluck! D welche Schlackt "will ich unter dem Viehe anrichten! wie viel "Köpfe werde ich lassen herunter schmeißen! "Welche Verheerung will ich unter dem Specke "und den Schinken anrichten! Wie werde ich "das Zett so dunne machen! und wie will ich die "Schlächter durch viel Arbeiten abmatten! Doch "was halte ich mich auf, hier lange zu erzäh"len, womit ich meinen Bauch zu füllen gedenke? "Ich gehe hin, mein großes Amt selbst anzutres "ten. Ueber den Borrath werde ich das Urtheil "sprechen, und den unschuldig aufgehangenen "Schinken eiligst zu hülse kommen."

Ich bin gewiß, bag Ihnen felbft der Ausbruck im erften Auftritte des funften Aufzuges, wodurch Sie Die Worte starua verberea, eine fchlagefaule Bildfaule überfent, nicht gefallt. Bas ift das \*)?

\*) 3ch foute taum glauben, bas ein Deutscher diefen Sinsbrud nicht werfteben follte. Gine ich lage faule Bilb faule ift bier ein Kert, ben bem die Schläge eben fo wenig fruchten wurden, als ben einer Bilb faule. Gefällt jemanden bie franfofiche Ueberfebung

Cofte hat dies beffer überfest, wenn er fast: "cet "idole ici, qui merite d'être roue de coups."

Die Art, wie Sie die Stelle des Stalagmus gleich im Anfange des zwenten Auftritts im funften Auftuge übersett baben, ift sehr natürlich, und ich glaube, daß dieses wirklich der Sinn des Dichters ift. Cofte hat eben so übersett, wenn er sagt \*): Que peut-on attendre de moi, si, un homme de votre merite ne fast pas scrupule de donner des entorses à la verité? Je n'ai jamais eu beau ni joly etc.

Daß eine Sprache vor der andern manchmal gewiffe Worte, Aushrückungen und Rebenvarten hat, die viel bequemer find eine Sache in einer Nebersenung eben so wohl als im Originale auszu-

biefes Ausbrucks beffer, fo fann ich es leiche guftie, ben fenn. Rur habe ich es nicht für gut befunden, aus dem, mas Plautus mit zwen Warten fagt, acha bis neun Worte zu machen.

\*) Rein, Cofte hat es nicht fo fiberfest. Bep ihm will ber Anecht fagen: Wenn bu die Unwahrheit rebeft, wie vielmehr foll ich fie nicht reben, ber ich niemals was getaugt habe? Bep mit aber fagt er: 3ch habe bir beinen Cohn entführt, und bn forichet gleichwohl, ich fep ein feiner Anecht? Was mus ich benn noch tonn, bas du richtiges von mie urrheiten leens?

perlieren; im Segentheil aber mich freuen, burch meine Zweifel Ihnen Gelegenheit gegeben zu haben, Eros allen Ginmurfen , uns bas Geftanbnig abaue imingen, daß die Befangnen des Plautus das Schonfte Studt find, fo jemale auf das Theater ackommen ift.

ich foliege mit bem Urtheile bes Brn. von Ef: fen, welches er in feinem Menfchenfeinde von unferm Dichter fallt:

Ce comique Bouffon, n'en déplaise aux savans. A fon groffier parterre immole le bon fens. Chez lui d'un trait d'esprit la grace déployée Dans mille jeux de mots d'ordinaire est novée: Sans rime et sans raison il fait le goguenard: La justesse en ses vers n'est qu'un don du hazard Si le vaiet souvent y parle d'un ton grave,

L'honnêt - homme y produit les pointes d'un esclave.

Enfin par un seul trait, pour le dépeindre en tout.

Il eût beaucoup d'esprit, peu d'art, et point de goût.

Ich bin ze.

Gefdrieben im Brachmonat 1750.



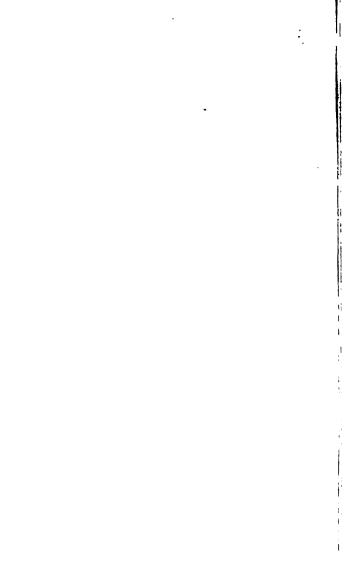

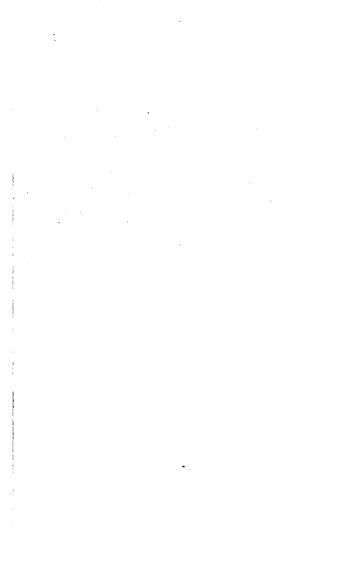

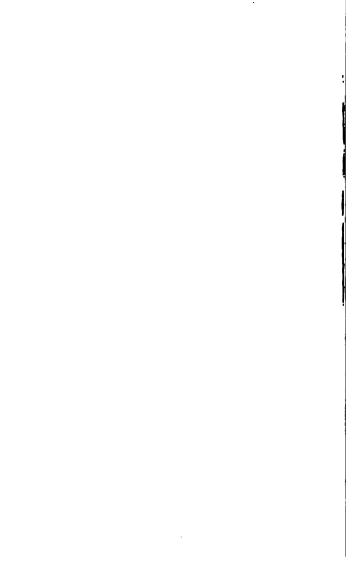

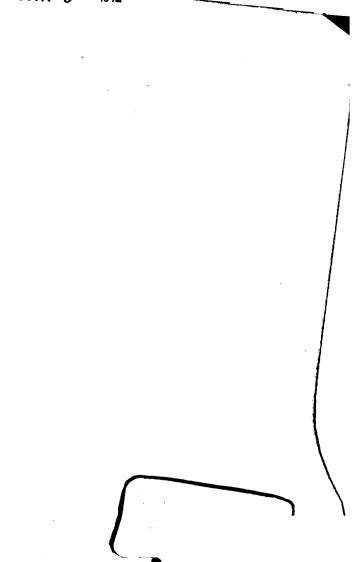

